

# Dus Buch der deutschun Sinnzeichun

Das Buch der deutschen Sinnzeichen

# Das Buch der deutschen Sinnzeichen

von

Walther Blachetta



#### Waltraut Blachetta

meiner Gefährtin und Mitarbeiterin zugeeignet

#### Inhaltsverzeichnis

|      |                     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cette |
|------|---------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Einf | ührung              |          |     | 4   | •   |     | • |   |   | * | 4 | * | • |   |   | • | * |   | 4 | ٠ | • |   |   | 6     |
| Die  | Sinnzeichen         |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Duntt-Beichen .     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9     |
|      | Strich=Jeichen .    |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9     |
|      | Breis=Jeiden .      |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14    |
|      | Strich und Areis    |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20    |
|      | Wintel und Bog      |          | 1.0 |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24    |
|      | Uchter-Jeichen .    |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35    |
|      | Rreuze              |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40    |
|      | Wintel und Str      | v 10     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50    |
|      | Lebensbaum-Jeiche   |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 86    |
|      | Zauberknoten .      |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59    |
|      |                     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 61    |
|      | Spiralen            |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65    |
|      | Dreistrahlige Jeich |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Vierstrahlige Jeich |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 08    |
|      | Sunfstrablige Jeich |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 70    |
|      | Sechestrahlige Jei  |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 71    |
|      | Siebenstrahlige Je  |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 78    |
|      | Achtstrahlige Zeich |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Meunstrahlige Jei   |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Zwölfe und mehr     | rstrabli | ge  | 30  | id, | )en |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   | * | * |   | • |   | 80    |
| Die  | Runen               |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Einführung          |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \$2   |
|      |                     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Runen aus Freye     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Runen aus Obine     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Runen aus Tyr's     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Abergählige Runen   |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Die neuzeitliche R  |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Tafel der neuzeit   | liagen   | Xu  | net | ire | iņe | • |   | * | 4 | • |   | • | * | 4 | ٠ | * | • |   | * | • | * | ٠ | 100   |
| Ban  | ds, Bauss und 1     | Sofm     | arl | en  | 1   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Einführung          |          |     |     |     |     |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 101   |
|      | Sausmarten:Stan     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Marten, die Rune    |          |     |     |     |     | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Marten, die Stal    |          | _   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Marten, die Gin     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | Marten, die aftro   |          |     |     | _   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
|      | Marten, die foge    |          |     |     |     |     | * |   | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      |                     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Die  | Zeichen der Sip     | pentu    | nd  | e   | ٠   | •   | • |   | • |   | • |   |   |   | • | • | * | • |   | * | • |   | • | 111   |
| Die  | Steinmetzeichen     |          |     | •   |     | ×   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | * | • |   |   | ė | • |   |   | 114   |
| Die  | Stabzahlen          |          |     |     |     | •   |   |   | 4 |   | 4 |   |   |   | • | 4 | ٠ |   | 4 |   |   |   |   | 11:   |
|      | catur=Verzeichnis   |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      |                     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   |   | * |   |   |   |   | - |       |
| Der  | zeichnis der gede   |          |     |     |     | -   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      | (Schlagwort: Y      | )erzei   | dyn | 18  | )   |     |   | 4 |   |   |   | * | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | 122   |

Dem von une ist es nicht schon aufgefallen, wenn er eine ber vielen Schriften über deutsche Dolkskunde, germanische Frühgeschichte u. ogl. durchstudierte, daß fast bei allen besprochenen Sinnzeichen und Runen eine Deutung gegeben wird, die ausschlieglich nur auf die Sonne, den Sonnenlauf, den mittwinterlichen Sonnenmythus Bezug nimmt. Da wird behauptet, das Rechtkreuz sei eine Aufzeichnung ber vier Bauptaufgangspunkte der Sonne, betrachtet aus polarnabem Wohngebiet. Und als die Ahnen der Germanen infolge Alimaverschlech= terung mehr nach Guden zogen, habe diese astronomische Teichnung nicht mehr gestimmt. Deshalb war die Schaffung eines schräg: gestellten Areuzes bittere Motwendigkeit geworden. Und aus ehrfurchtgeladener Tradition heraus behielten fie auch die beilige Mord-Sud-Linie, fügten sie dem Malkreuz bei, und schon war die hagal=Rune, bas gang große Sonnen= fymbol, da. Das Sakenkreuz ist nach diefer Les= art auch nichts anderes als das Jeuerrad der sich brebenden Sonne. Die obal=Rune, wie auch die Spirale, das Ringhorn, bedeuten nur die Winterschlange, in der die mittwinterliche Sonne gefangen ift. Der gespaltene Areis ift das alte und das neue Sommenjahr zur Mitt: winterzeit, die jüngere man-Rune das Zeichen des Gottes der nach Jul aufsteigenden Jahreshälfte, die jungere proRune das Zeichen des Gottes im Wasser zur Wintersonnenwende - uff. Die Liste könnte bis ins Unendliche fortgesetzt werden. Diese Deutungen find genau fo einzuschätzen wie die bekannte Erzählung von bem Freudenfest ber nordischen Völker an dem Tage, da die Sonne nach langer Winters zeit wieder über die Berge bes Polargebietes schaute. Auch diese schöne Geschichte steht fast in jedem Wert und wird ernst ges nommen. Da hockten in eisiger Winternacht unsere Vorfahren voll Angst im dunklen Tale. Sat nun der bose Winterwolf die Sonne

gefressen ober nicht? - war ihr einziger Gebante. Rommt die Sonne also wieder, oder kommt sie nie mehr? — war das große Rätselraten. Und wie weiland bei dem jübischen Moah in der Arche wurden Boten ausgeschickt. Gie kletterten hinauf auf die hoben Berge und spähten angestrengt durch das Dunkel. Da, eines Mittags glomm es rot am Sorizont, Surra — die Sonne war nicht gefressen — die Sonne war wieder da! Mun aber trapp hinunter in das Tal mit dieser Freudenbotschaft, die alten Berren da unten durften nicht länger der würgenden Ungst ausgesetzt bleiben. Maturlich gab's ein großes Aufatmen und ein schmetternbes Sallo, als die Boten anlangten und Bericht etstatteten. Win Riesensest von fünf Nächten Dauer stieg zu Ehren der aller Gefahr entronnenen Sonne.

Wir wollen nun beileibe nicht abstreiten, daß unfere Vorfahren wirklich ein Sest feierten, wenn zum Jul die Mutter Sonne wieder kehrtmachte und von nun an jeden Tag immer länger und immer marmer ihre lebenspendens den Strabien beruntersandte. Unfer Lichtfest der Weibnacht ift ja ein genügend beweis: fräftiger Jeuge bafür. Aber wir wollen auf keinen Sall eine "Sestregie", ein "dramatisch aufgebautes Volkofpiel" als vollgültigen Bes weis von geglaubten Unschauungen und Ges gebenheiten ansehen. Auf ber einen Seite spricht man den nordischen Völkern eine große Kenntnis der Jusammenhänge im Weltall zu. Den Lauf der Sonne und der Simmelekörper (Dlaneten) folken fie genau erkannt haben. Aultstätten, die nach aftronomischen Magstäben aufgebaut find, baben sie befessen. Eine großzügige Kultur, eine sittlich, moralisch und geistig hochstehende Lebensauffassung wird ihnen gezollt. Aber dann auf der anderen Seite erzählt man plötzlich Geschichten wie von Buschnegern, die von bleicher Ungst geschüttelt bei einem heftigen Gewitter vor ihrem Gott

Babuba boden. -- Unsere Vorfahren werben auf die Stunde genau den Jeitpunkt gewußt haben, an bem bie Sonne zur Winterzeit die (scheinbare) Rehrtwendung macht, die für Wohngebiete im Polarkreis das Wieders erscheinen der Sonne, für unfere Breiten von nun an immer fängere Tage bebeutet. Aber auch alle anderen Zeitpuntte des Sonnenlaufs und der Messungsorte am Himmelezelt waren ihnen bekannt. Diese Kenntnis war ihnen sicher, so sieher wie ber durch Generationen beobachtete immer gleichbleibende, immer sich wiederholende Ablauf allen Kebens vom Wers den, Sein und Vergeben zu neuem Werden. Wenn dieses Wissen dann von ihnen oder ihren Machkommen in die blumige, bilderreicht Sprache ber Dichtung gegossen wurdt, so ift bies kein zwingender Grund, das vergleichende und damit auch verdeckende Marchen zum Glauben und zur geglaubten Tatfache zu machen. Winterwolf, Schlange, Sonnens wagen, der das Jahr spaltende Gott uff. sind schon vorhanden, aber nur dichterische Siguren von stärkster Ceuchtwirtung, die "eine" Wes gebenheit bes Daseins aus einem gangen Bündel gleichlaufender und gleichgearteter Wes gebenheiten berausreißen.

Wir muffen auch einmal den beutigen deuts schen Menschen, den Bauern, den Arbeiter betrachten, wenn wir Deutungen beingen. Ka kann teiner behaupten, daß der deutsche Dolkss genosse von beute ein anderer fei als sein Großvater, als sein Urabn. Die Zeitgeschehnisse verschieben nicht die innere Struttur ber Raffe und des Blutes. Sie beden nur boche ftens gewisse Teile ber Beifteshaltung gu. verdunkeln sie und verwirren die Sicherheit des Urteile. Selbst in der Jeit der größten Vergewaltigung durch bas Christentum, im Mittelalter, leuchtete die germanischodeutsche Seele doch noch durch den Wust des Abers glaubens, ber Seiligenmätichen, der Gnades und Bugtranen. Die steinernen Dome und Profanhäuser, die Tafelbilder der Maler, die Stulpturen ber Schnitzer, die Lieder der Minnes fänger sind Jeugen bafür. Und aus ber anderen Teit eines tulturellen Verfalls, aus der Jeit des Lisens, der Mot, des Kampfes, der Bollers

wanderungszeit, lesen wir doch auch aus den spärlichen Resten und Aberlieserungen alter Sitten und Bräuche, aus der Edda und den Sagas, aus den Junden der Spatenforschung — aus all dem verwierenden Gemengsel von eigenem und svendem Gut, von ursprünglichem Wissen und sein gewordener und zauberisch angewendeter Jorm die wirkliche Geistese haltung des Germanentums heraus.

Im hintergrund von all der Vielheit an Gottern und Geiftern dieser Zeitperiode fpiegelt sich doch der Glaube an eine große Araft an einen großen Gott - der sich in hunderterkei und tausendfacher Derzweigung im All, auf der Erde und im Leben aller Wesenheiten und Gegebenheiten außert. Die Sonne ift in dem Geschehen um uns (wie auch im Leben unserer Ahnen) nur ein Ausbruck, wenn auch ein sehr wichtiger und großer. Obin (Wodan), Donar, Freyr und all die anderen Gotter find nur Perdichtungen von bestimmten Araften aus der Gesamtheit der Weltordnung, Ko wäre töricht, die Frage stellen zu wollen, war nun die Sonne dem germanischen Menschen Gott . ober nicht. Gine derartige Verpersonlichung, Schaffung von Gottheiten mit der Gedankene haltung eines Menschen, war der driftliche jüdischen Kirche worbehalten. Mach fast taufend= jährigem Bemühen ist dieser mit Schwert, Motd und Terror propagierte Geist aber boch gescheitert. Wer von den Deutschen glaubt noch im tiefsten Innern an einen Gotts Dater, der als schön bebärteter alter Herr oben auf dem Simmelethron figt? Gein faft gottgleicher Mebenbuhler, ber Teufel, bat schon gang aus: gespielt. Wer will sich lächerlich machen und behaupten, er sei ihm leibhaftig begegnet und habe ihn durch ein Bombardement mit Tintens fässern in die Slucht geschlagen? — Wenn also der deutsche Mensch diese größte und ges fährlichfte Invasion dant seiner ererbten geiftis gen Kraft zum Ende siegreich abgeschlagen hat, warum foll bann ber Germane, beffen Sinterlassungen 3. B. aus der Bronzezeit eine noch viel geschlossenere Kultur und Geiftes haltung, als wir sie in den letzten Jahrhun: derten befagen, bekunden, ausgerechnet an einen Gewittergott, an einen Jahrengott mit

einem, zwei und drei Urmen, an eine pers fönliche GottsSonne u. bgl. geglaubt haben.

Was immer den germanischsdeutschen Mens schen bewegt, wofür er zu allen Jeiten Unts wort und Klärung beischt, wofür er immer wieder Verdeutlichungen anwendet, sind die großen Mysterien des Lebens, des Raumes, der Jeit, ift die erhabene Kraft, die feit Ewigs Beit diese Wunderwelt ordnend halt und führt. Und da das Ceben ibn am ftartften padt, ibn am unmittelbarften berührt, fett auch bier der Versuch einer Klärung und Deutung am umfänglichsten an. Alles aber im großen, weiten, vielgestaltigen Rosmos ift wie ein Raberwert, das restlos ineinandergreift, das fich in den mannigfachsten, aber gleichen und übereinstimmenden Gefügen und Abläufen bes wegt. Eine Sarmonie von vollen Attorden tont in jeder Bewegung, klingt aus allen Dingen, rauscht durch alle Jeiten. Wie oben - fo unten, wie im Großen - fo im Rleinen, wie der Same - so die Ernte, wie der Mensch - fo fein Volk, wie die Beimat - fo das Daterland, wie gestern - fo beute und morgen. Deshalb haben auch jene im gewissen Recht, die "alles" auf den mittwinterlichen Sonnenmythus beuten. Wenn 3. 3. die jars Rune befagt, daß am Ende eines Lebens immer der Unfang eines neuen Lebens steht, fo gilt dies natürlich auch auf das Sonnenjahr zum Jul. Aber dies ift nur eine Deutungsmög= lichteit, nur ein Bruchteil bes Gangen, der mehr oder minder wichtig erscheinen mag, je nach dem Abschnitt, aus dem man die Sache betrachtet.

Diel tiefer, viel umfassender formten unsere Uhnen ihre Jeichen. Nicht ein Geschehen oder eine Gegebenheit war Mittelpunkt und Grundslage des Sinninhaltes, sondern die Gesamtsheit der Begebnisse oder Tatsachen im Bereich der zu fassenden Kraft wurde verdichtet. Nur so war es möglich, daß sich die alten Sinnsbilder durch Jahrzehntausende, durch Jeiten verschiedenster Särbung die heute erhalten konnten und nun, da wieder der Mensch der nordischen Erde bewußt seiner Kraft sich aussrecht, ausblühen wie in alter Jeit.

Doch noch eines fei gesagt. Eine große Kraftfülle ruht in den Sinnzeichen. Sie lebendig zu machen, verlohnt sich schon. Rur ware es kindisch, zu glauben, sie wirken an und für sich gleichsam wie ein probates Mittelchen aus der Apotheke. Eine feh-Rune ins Leder der Geldbörfe zu schneiden, damit dieser Beutel auch immer schon nit Beldern ges füllt sei, ist ein törichtes Beginnen. Auch wenn sich einer bas Satentreuz noch so groß an die Brust pappt, damit hat er noch lange nicht bekundet, daß er auch wirklich ein Mationals fozialist ist. Er muß schon sein Wollen und Wirken in ein schaffendes, der Beimat, dem Volt, Vaterland und Sührer dienendes Leben stellen. Aber ift dies der Sall, dann strablt das Jeichen seine Kraft aus, weht wie eine Siegesfahne, brennt wie eine Sadel und ers füllt feine Bestimmung.

### Die Sinnzeichen

#### Der Punkt

ist das Elementarzeichen, das Jeichen aller Jeichen und bedeutet — Unfang und Ende jeden Lebens — innerster Kern und Kraftort aller Formuns gen —. Der Punkt ist das Bild des Keims, des Samens (erinnert sei an das winzige Pünktchen eines Samenkorns) — aber er ist auch das Bild vom verbleibenden Rest jeden Lebens (das Staubkorn des verwesenden Leichsnams). Wir sprechen vom "springenden", vom "wunden" Punkt, vom "Kernpunkt" ges wisser Dinge und meinen damit in diesem Ding den Ort oder den Teil, der irgendwie wesentlich ist. — Auf Geräten der Steinzeit,

Schwertern, Lanzen uff. der Eisenzeit, sowie auf Darstellungen in der Volkskunst — immer und überall ist der Punkt in auffallender und bedeutsamer Stellung eingezeichnet. Er gehört mit zu den am meisten verwendeten Jeichen. Tritt er nicht selbständig auf, sondern als "Umrandung" oder als "punktierte Jeichen nung" anderer Jeichen, so soll er die besons dere, verstärkte Bedeutung dieses Jeichens hers vorheben.

#### Die drei Dunkte

seichen — und besagen, daß die Gegens stände, Anwesen, Personen uff., die mit ihnen versehen sind, — erhöhte Kraft ers halten sollen ober unter verstärts ten Schutz gestellt wurden —. Wir finden dieses Sinnbild viel auf Geräten der

indogermanischen und germanischen Kulturen. Erwähnt sei z.B. das Speerblatt von Münches berg, wo es die drei Schenkel des Dreisuß endet. Aber auch in der Volkskunst sind die drei Punkte ein beliebtes Jeichen. Mit den Dreierzeichen (Dreieck, Dreisuß u. dgl.) sind sie eng verwandt.

#### Der senkrechte Strich

ist wie der Punkt ein universales Jeichen und steht für - das Bewußte, das Jeus gende, das Schaffende, das Tätige

— den Willen, die Araft, die Macht — das Ich, die Personlichteit also auch für die zeugende Araft des Mannes. — In den Abwandlungen dieses Zeichens: im Balten, Stab, Jepter, Schwert, Rute, zeigt sich die Abereinstimmung von Bild und Sinninhalt recht deutlich. Sentsrechte Striche sind auf Geräten aller Zeiten deutlich als Symbolzeichnungen zu finden, doch immer schwierig zu deuten, da ja ein Strich an und für sich zu geringen eigenbildelichen Charakter hat. Bei der Behandlung des waagerechten Striches und der is Rune werden wir noch einmal auf dieses Sinnzeichen einsgehen.

#### Der Balfen

ist das Bild der Weltachse, also - der tragenden, haltenden Kraft -. Die Weltachse ist der Stamm des Weltenbaumes,

der heiligen Esche. Sie ift die "Irmin-ful". Auch Afen — Unfen — beift Balten. Anges wandt wurde dieses Sinnbild in der Mittel= faule der germanischen Mannerhallen und dann in den späteren nordischen Stabtirchen. Sie diente bier gur Stute des Sirftes. Der Mame war "stapol", und die Saule war beilig. In der Sippenhalle zu Wales bieg fie "der Rraftkonig". Beute finden wir dieses Sinns bild der Weltachse (wenn auch in verkleinerter Sorm) noch als Giebelschmuck auf deutschen Bauernhäusern (besonders in Westfalen). Es beißt bier "Ged". Sast immer ift der Bed gedreht bzw. mit schraubenförmigen Jugen hergestellt. Auch ein Sinweis auf die sich ständig drebende Weltachse.

#### Der Stab

ist das Zeichen — der richterlichen Ge= walt über Leben, Tod und Frei= beit —. Der Richter des germanischen

Things, der spätere Femerichter, auch der mittelalterliche Richter — hielten einen weißen Stab als Jeichen ihrer Würde und Macht in der Sand. Bei den Landsgemeinden in Glaus rus (Schweiz) liegt heute noch der Stab auf dem Tisch, an dem die Landesverwaltung sitzt, als Jeichen der richterlichen Staatsgewalt. Auch die Liktorenbündel des alten Roms und heute der Saschistischen Partei haben die Symsboldeutung, die wir hier dem Stab gegeben haben.

#### Das Zepter

zeigt an, daß der Träger dieses Symbols — die Besehlsgewalt — innehat. Auch dieses Jeichen ist eine Anwendungsform des



sentrechten Striches und sehr eng verwandt mit dem Richterstab, Marschallstab, Koms

mandostab der Jünfte, Botenstab, Schulzensstab, Sochzeitsbitterstab usf., die nur Verkleines rungen bzw. Spezialisierungen des Jepterssind. — Mit dem Simmelsschlüssel ist das Jepter eng verwandt, ja, es bedeutet eigentlich nur eine praktische Anwendung des Sinnsinhaltes des Simmelsschlüssels, der für: Wissen, Erkenntnis und Erleuchtung steht.

#### Das Schwert

ist das Zeichen für — Wehrtraft und Wehrhoheit—. Das germanische Bronzesschwert ist ein (stilisiertes) Bild des blinkens den Sonnenstrahls — also der göttlichen Araft. Diese Kraft ist dem wehrhaften Mann durch das Schwert zur Verteidigung seiner selbst, seiner Sippe und seines Volkes Ehre und



Könige werden deshalb oft, wenn sie Gerrscher und Jührer eines starken, wehrhaften Staates bzw. Volkes sind, und zum Jeichen, daß sie uns umschränkte Beschlsgewalt über ihre Schwerts männer tragen, mit dem Schwerte statt mit dem Jepter abgebildet.

#### Das Flammenschwert

ist das Bild — der entscheidenden Kraft und der Entscheidung —. Es
ist ebenfalls eine Abwandlung des Sinns
zeichens des germanischen Bronzeschwertes,
das ja ein Bild des Sonnenstrahls ist. Bes
sonders die christliche Kirche bediente sich gern
dieses Jeichens, da ja das Germanenschwert
zu sehr an Zeidentum erinnerte. Das Flammens
schwert wurde Attribut der Engel (Gottes

ausführende Gewalten) — erwähnt seien der Engel mit dem Flammenschwert vor der versschlossenen Pforte des Paradieses — und der



Engel Michael (ber Engel der Deutschen), der als "Engel der Entscheidung" dieses Flammensschwert beim letzten Rampf zwischen Gut und Böse führt. Nach der Edda ist es der Ase "Widar", der beim Weltenuntergang mit dem Schwert den Weltenwolf tötet und so den Tod Wodans rächt. Übrigens kommt das Flammenschwert wieder dem Sinnbild des Weltenbaumes (Lebensbaumes) sehr nahe, und es eröffnen sich so weitgehende Deutungssmöglichkeiten.

#### Der Speer

ist das Jeichen für — die Macht über Arieg und Frieden —. Der Speer ift also



auch, wie das Schwert, ein Zeichen der fürst=

lichen Gewalt und Kraft und steht dem Jepter sehr nahe. Unter den Reichstleinodien des H. Römischen Reiches deutscher Nation befand sich auch eine Lanze (angeblich die Lanze, mit der Jesus von Nazareth am Kreuze in die linke Seite gestoßen wurde). Kaiser Otto I. verrichtete vor der Schlacht auf dem Lechselde vor einer Lanze sein Gebet, schleuderte dann diese Lanze gegen die feindlichen Linien und gab so das Zeichen zum Beginn des Kampses. Wodan trägt ständig einen Speer. Nach der Edda schleuderte er diesen einst über die Völker und setzte so den Krieg in die Welt.

#### Die Rute

ist das Sinnbild - bermännlichen Jeus gungstraft -. Sie ist das Zeichen für



den Phallus. Auch auf die Verwandtschaft mit dem "Besen", dem "Quast", der "Pritsche zur Sastnacht" und dem "Donnerbesen" sei hinges wiesen. Im Volksbrauch sinden wir besonders bei Frühlingssesten noch vielsach die Sitte des Autenschlagens. Die Burschen laufen durch das Dorf und schlagen dabei die Mädchen mit zus meist geschmückten Auten. In früheren Zeiten wurde noch ganz demonstrativ der Streich mit der Aute nach den Geschlechtsteilen hin geführt, damit sollte der Wunsch auf zukunfstige Fruchtbarkeit ausgedrückt werden.

#### Der zerbrochene Stab

ist das Zeichen für — bas zerstörte "Ich" —. Mußte der Richter das "Schuldig"

über den Angeklagten sprechen, so brach er zus gleich seinen Richterstab entzwei. Damit gab er kund, daß nun die Persönlichkeit (das Ich) des Angeklagten der Vernichtung anheims gefallen sei. Jetzt mußte der Senker seines



Umtes walten. Moch heute wird das Wort angewandt: "Den Stab über einen brechen", womit gesagt sein soll, daß über den Bes treffenden ein vernichtendes Urteil gefällt ist.

#### Die is-Rune

steht für — die zeugende, schaffende Araft, die entscheidende Macht, den tätigen Willen — und das bewußte Ich —. Sie ist die Weltachse und hat im Stab, Schwert, Speer, in der Rute, sowie in den Stelen, Menhiers, Geds ebenfalls Auss druck gefunden.

Ursprünglich muß neben einer Aune des sentrechten Striches auch eine Aune des waages rechten Striches vorhanden gewesen sein. Die



entsprechende Strophe im Runenlied der Edda weist darauf hin. Der Mame — is — (gleich Eis) blieb erhalten und ist auf die gegenpolige Rune übertragen worden. Eine waagerechte is=Rune hätte dann bedeuten mussen: das Unbewußte, das empfangende, bewahrende und erhaltende Sein, das Überbrückende, das Ausgleichende — und die Allgemeinheit.

#### Der waagerechte Strich

ift bas Zeichen für - bas Unbewußte - bas Empfangenbe, bas Seienbe,

das Bewahrende, das Beharrende und das Erhaltende — das Gefühl, das Ausgleichende, das Abers brückende — und die Allgemeins heit —. Auch hier haben wir ein universales Jeichen, das das gegenpolige Mal des Jeichens vom senkrechten Strich ist. Bei der Erörtes rung der is Rune haben wir bereits vom waagerechten Strich gesprochen.

#### Der Balg-Strich

(ber schräge Abwärtsstrich) ist das Zeichen für — Abgleiten, Sich gehenlassen und Juchtlosigkeit —. Gemeint ist hier das Abgleiten von der von Gott jedem Menschen



gestellten Aufgabe. Der Balg=(Balts)Strich wird von links oben nach rechts unten geführt. Unter Balg versteht man: Fell, Pelz, Vließ, Schwarte, Saut, Leder — also die abgezogene Saut eines Tieres. Balg heißt aber auch: Racker, Schelm, Vösewicht, Buhldirne, Ehes brecherin (auch "liederliches Fell" genannt), Rupplerin, Jaulpelz (siehe auch das Sprichs wort "auf der faulen Saut liegen"). Auch das Wort "neunhäutig"s"niederträchtig" gehört hierher. "Balg" ist aber auch ein "uneheliches Kind", d. h. ein Kind nichtebenbürtiger Gesburt, womit früher ein Kind mit einem rassisch nicht gleichwertigen Partner gemeint war. "Balgen" ist serner der Ausdruck für "prüsgeln", also für ein wüstes Geschlage im Gegensatz zum ehrlichen offenen Kampf.

Nun braucht nicht immer der Balg-Strich diese schicksalsschwere Bedeutung zu haben. Vielfach (besonders in Geschlechterwappen und in der Verbindung mit dem Bar-Strich zum Maltreuz bzw. zur gifu-Rune) steht er für — die maßvolle Sinneigung zu irs dischen Gütern und Freuden — also für einen gesunden Materialismus.

#### Der Bar:Strich

(ber schräge Aufwärtsstrich) ift das Zeichen für — Aufwärtsstreben, Kinfügung



willige Einfügen in die von Gott gestellte Aufgabe. Dieser Bar-Strich wird von links unten nach rechts oben geführt. Jür "bar" können wir auch seigen: bloß, nacht, entblößt, ledig, ohne, leer. Aber diese Bezeichnungen bedeuten tein Negativum, denn bar steht auch für: klar und rein. Es soll vielmehr ausges drückt werden, daß nichts Verhüllendes, Vershehlendes vorhanden ist, wie bei "balg" ein tierisches Sell. Die Wortwendungen: fruchts bar, brauchbar, trintbar, eßbar usw. zeigen ja eindeutig die wirkliche Bedeutung von "bar".

Auch der Bar-Strich bekommt vielfach wie sein Gegenpol, der Balg-Strich, eine spezielle Bedeutung, und zwar steht er dann für — die Sinneigung zu geistigen und sees lischen Kräften und Bestrebungen. Dies ist bedeutsam bei der Bildung des Malstreuzes bzw. der gifu-Rune.

#### Der Kreis

ist eins der universalsten Sinnzeichen, das uns zudem noch in den verschiedensten Abs



Wandlungen entgegentritt: als Ball, Augel, Areis, Scheibe, Apfel, Schild, Ring. Der Areis ist das Bild eines Zeichens, das "ohne Anfang und Ende" ist, das für das "Inssichs geschlossene", für das "Umschließende", für das "Vollendete" zeugt, deshalb ist der Areis Sinnbild für — die Ewigkeit — das All — Gott —, und zwar für Gott ganz im allgemeinen.

treise altgermanischer Gottesstätten. Mit Linsbruch des Christentums wurde dieses Symboldämonissert und fand Verwendung bei Teusellsund Geisterbeschwörungen. Andererseits aber gab die Kirche dem "Leib Gottes" die Kreissform der Gostie. Auch die Zeiligen, die in Gott eingegangen sind, werden auf Abbilsdungen mit der treisrunden goldenen Gottsscheibe versehen.

#### Der Kreis

ift auch das Zeichen fur - ben das Leben gebärenden Schof des Weibes und für das Ceben -. Wir sprechen von einem ewigen Kreislauf des Lebens, und treisen - treißen - ift bas Wort für ges baren. In der Kapelle des bl. Wolfgang (des dristlichen Machfolgers Thors) in Saltenstein (Oberöfterreich), die mahrscheinlich an Stelle einer alten Kultstätte aufgebaut ift, befindet fich ein Stein mit einem treisrunden Loch, durch bas schwangere Frauen triechen, um eine leichte Miederkunft zu haben. Jur Weihnachts: stunde wird noch heute vielfach in ländlichen Gegenden um die Obstbäume ein "Ring aus Stroh" gebunden, ebenfalls ein alter Brauch, der schon 1400 in der Chemnitzer Rockenphilos sophie empfohlen wurde, um die Bäume fruchte bringend zu machen. Desselben heidnischen Urs sprungs ift auch die Sitte, ben Schwangeren zur Erleichterung des Gebärens einen "Gürtel" um den bloßen Leib zu binden. Im Mittelalter war dieser Brauch allgemein. Maturlich hatte das Christentum auch hier eine Umdeutung

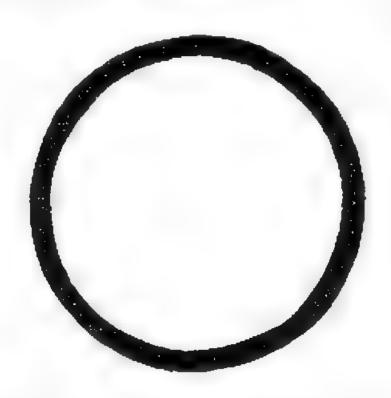

vorgenommen. Die Wirksamkeit eines solchen Gebärgürtels hing von der kirchlichen Weihe ab. So wurden in Kichstätt noch vor kurzer Jeit seidene Bänder verkauft, die dann der kreißenden Frau um den Bauch gewickelt wurden. Jur Erhöhung der Kraft brachte man aber vorher diese Bänder anläßlich der Weihe durch den Pfarrer mit den Reliquien der hl. Notburga (der christlichen Nachfolgerin der Frau Solle, der "Kindsfrau") in Berühzung.

#### Der Kreis

ist auch das Symbol für — die Gemein = schaft —. Wir bezeichnen allgemein die gestamte Anhängerschaft eines Meisters, eines großen Künstlers oder Gelehrten mit "Kreis".

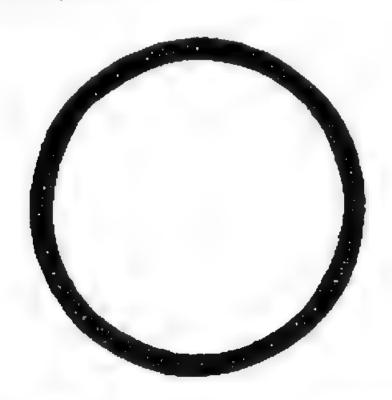

Wir sprechen auch von einem "Jamilientreis", einem "Areis der Interessenten" u. dgl. Moch heute ist das Aufstellen im Kreis die Verssammlungsform der alten Schweizer Candssgemeinden.

#### Die Kreisscheibe

ist somit auch das Zeichen der — Sonne —, als der Erweckerin und Erhalterin allen Les bens, als das sichtbarste Jeugnis der götte lichen Kraft und Weltordnung. Dem Besschauer bietet sich die Sonne als eine glutende

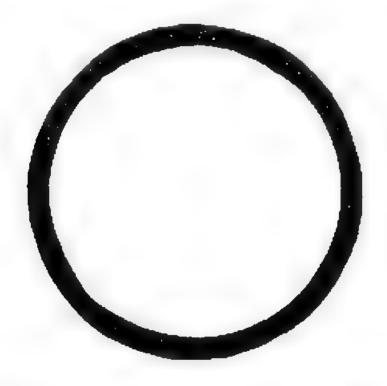

Areisscheibe dar. Im germanischen Kult wurde deshalb auch die Sonne durch eine glänzende Scheibe dargestellt, wofür 3. 3. der Bronzes

wagen von Trundholm auf Nordseeland mit seiner großen goldplattierten Sonnenscheibe zeugt. Auch die Edda spricht von der Sonne als von einer runden Goldscheibe. — In früherer Jeit wurden die Ostersladen (große runde Ruchen) von der bäuerlichen Bevölsterung am Ostermorgen auf die Berge gestragen und dort zum Sonnenaufgang verzehrt. Daß die Sonne gleichsam als Kraft Gottes (siehe auch Auge Wodans) göttliche Ehren genoß, sei nebenbei noch bemerkt. Noch 1485 mußte in das Beichtbuch von Lübeck die Frage aufgenommen werden, "ob nicht irgendseiner Kreatur göttliche Ehren gegeben sei — als (3. B.) der Sonne".

#### Der Strahlenkranz

zeugt für — Auswirkung und Aussstrahlung —. Je nachdem, für was der



Areis bzw. die Kreisscheibe als Sinnbild ans gebracht wurde, ist die ausstrahlende Wirkung zu deuten auf: Gott, die Gemeinschaft, den lebenspendenden Schoß des Weibes, die Fruchts barkeit und auch auf die Sonne.

#### Das Strahlengesicht

Oft wird in der Volkskunst der Strahlens kranz mit einem Gesicht versehen. Der Kreis ist also hier ganz spezialisiert für eine Deutung gegeben. Sier ist — die Sonne —, der stärkste und sichtbarste Ausbruck Gottes, vers körperlicht. Die Anzahl der Strahlen ist sehr wirkende Allgegenwart und Alle wissenheit Gottes -.



verschieden. Meist ist sie eine Mehrzahl von 7 oder 8. Die Inder kennen die siebenstrahlige Sonne.

#### Das Auge Wodans

Statt des Gesichtes finden wir in der Volkstunst auch ein Auge in den Strahlenstranz eingezeichnet. Wodan, der einäugige Wanderer im weiten blauen Mantel, ist sa der Simmelsgott, also Gott und Sonne im blauen Simmelszelt. Auch hier ist also das Universalzeichen des Kreises in einer Spezials



deutung angeführt. Das Strahlenauge ist übrigens eine Erweiterung des Zeichens "Mühlstein" und zeugt für — die ständig

#### Die Rugel

(ber Ball) ist das — Mal der Vollkoms menheit und das Bild der Welt —. Wenn sie golden, gelb oder rot gefärbt ist, zeugt sie für — die Sonnenkuge! —, wenn sie blau bemalt ist, für — die Sims melskugel —, wenn sie grün ist, für — die Erdkugel —. Obelisken, Türme, Meis lensteine zeigen oft auf der Spitze eine Kugel. So eiferte bereits im 5. Jahrhundert Papst Leo d. Gr. in der Weihnachtspredigt gegen die alten Obelisken im neofanischen Zirkus als

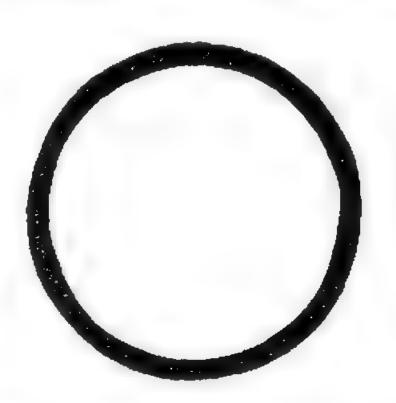

Wahrzeichen der Sonne. — Und die Kugeln auf den Stäben der Dorfschulzen, Kirchensschweizern u. dgl. bedeuten das erhabene Zeichen der Vollkommenheit, also Gott, in dessen Aufstrag sie ihr Amt versehen. — Die grüne Erdstugel sinden wir recht häusig in der Geraldit, aber auch oft auf Gemälden christlichen Chasrafters, und zwar hier als Jußschemel Gotts Vaters.

#### Der Apfel

ist das Sinnbild — für Jugend und Schönheit — und ebenfalls nur eine Abs wandlung des großen Sinnzeichens des Kreisses. Iduna hütet die goldenen Apfel, die der Götter Speise sind und ihnen ewige Jugend

und Schönheit geben und erhalten. Deshalb wird auch den Lebensbringern in der volks haften Symbolik (Schwan, Storch, Schlange) oft ein Apfel beigegeben. Auch der Juieber

germanischen Landen in der Frühlingszeit, also in der Jeit der beginnenden Fruchtbarkeit der Natur.

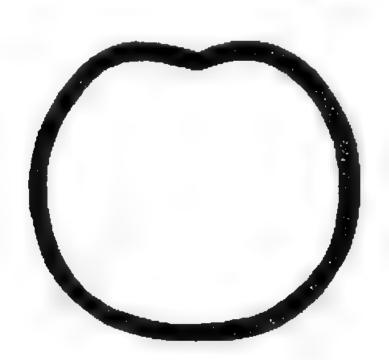

(heute der gebratene Schweinekopf zu Weihs nachten) hatte früher statt der heutigen Jis trone einen Apfel im Maul. Erinnert sei auch an die Bedeutung des Apfels im deutschen Märchen, besonders deutlich zu erkennen ist sie im "Schneewittchen".

#### Das Ei

ist das Sinnbild für — Fruchtbarkeit —. Auch das Ei ist nur eine andere Jorm des Kreises, des Zeichens für das gebärende Weib. In der Beraldik wird auch eine Kreisscheibe,

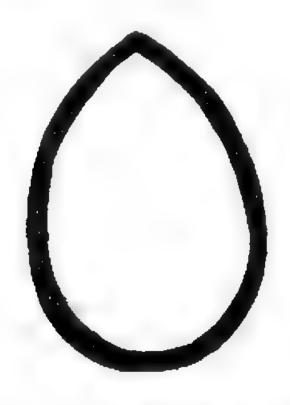

die mit roter Sarbe ausgefüllt ist, mit "Eis dotter" bezeichnet. Bekannt sind uns allen die vielen Volksbräuche wie Ostereierschenken, Ostereiertippen, Ostereierrollen uff. in allen

#### Der Schild

Der pflichtung —. Der Schild ist ebens falls eine Abwandlung des Kreises. Früher hatte auch der Schild die treisrunde Jorm. Nach der Koba (Grimmierlied) trägt die golds gelockte Jungfrau Sonne einen Schild, um die sengenden Sonnenstrahlen milbernd abzuschirs men. Auch der glänzende Simmelsgott Ull hat als Attribut neben der Kibe und dem Ring den Schild. Im ritterlichen Mittelalter



(und auch wohl früher) war der Schild Kennsmal der Individualität des Kämpfers. Die Jeichnung auf dem Schild gab kund, wer der Träger war, und welche Lebensaufgabe er sich gestellt hatte bzw. ihm aus seiner Jamilienstradition auferlegt war. Noch heute sagen wir: "Er führt dies oder das im Schilde" und wollen damit ausdrücken, daß der Bestreffende diese oder sene Absicht durchführen will.

#### Die Rernscheibe

ist das Sinnbild für — die vollzogene Befruchtung —. Der Areis (das Ki), das Jeichen des Weibes bzw. der Fruchtbarkeit, und der Punkt, das Jeichen des Lebenskeimes, sind sinnvoll zusammengefügt. Zu hohen Jahreslauffesten ist es noch vielfach Sitte, hölzerne Scheiben in Brand zu setzen und in

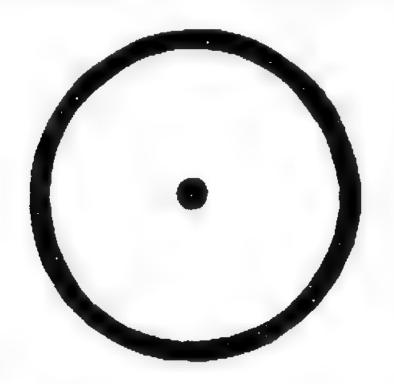

die Luft zu schleudern. In Oberschwaben wird dabei von den Burschen folgender Spruch aufgesagt:

"Scheible aus und scheible ein — wem soll diese Scheibe sein?"

#### Untwort:

"Die Scheibe foll der (Mame des ers wählten Mädchens) sein!"

In alten Samilienurtunden wurde auch für "Vermählt" die Kernscheibe (oder das Mals treuz) eingezeichnet.

#### Die Rernscheibe

ift auch das Zeichen für - bie marmenbe,

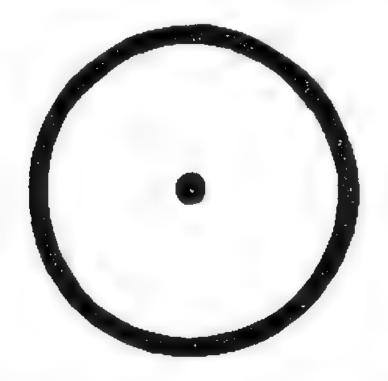

lebenerweckende Sonne —. Die Vers bindung von Sonne (Kreis) und Keim (Punkt) ergibt diese Deutung. Die alte chinesische Bilderschrift bezeichnet ebenfalls die Kernsscheibe mit "jih" — Sonne. Aber auch auf Geräten der indogermanischen und germanissschen Zeit ist die Kernscheibe ein sehr häufig vorkommendes Ornament. Das astrologische und astronomische Jeichen für Sonne ist ebensfalls die Kernscheibe.

#### Der Ring

ist das Sinnzeichen für — Treue und Treuegelöbnis —. Auf den Orknepinseln war es noch bis ins 19. Jahrhundert hinein Sitte, daß sich Liebende durch das "Seelens loch" der Megalithgräbersteine die Sände reichs

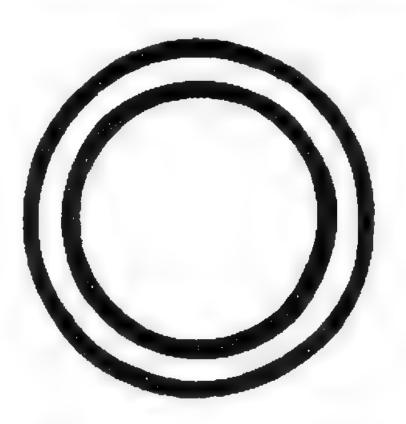

ten als Zeichen des ewigen Treuegelöbnisses. In Island spielte bei der Trauung vor dem Altar ein großer Reif eine ähnliche Rolle. Im evangelischen Chesegen lautet ber Spruch: "Rein wie Gold sei eure Liebe - und ohne Ende wie der Ring die Treue." Der Verlobungs= und auch der Ehering werden am 4. Singer, dem fogenannten Sonnenfinger, getragen. Bei den Witingern belohnten Sürsten treue Dienste durch goldene Baugen (Ringe). Das noch heute gebräuchliche Zeichen in der Sippenforschung für "Verlobt" ist auch der Ring — bzw. bat fich des schnelleren Schreis bens wegen der Kreis dafür eingeführt. Im Juge der Dämonisierung durch das Christens tum wurde aus dem Gottesring der Treue der teuflische Zauberring.

#### Die Mitgartschlange

holung und der Wiederkehr —. Dieses Jeichen zeigt eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, also die immer wieder in Erscheinung tritt und so ohne Unsfang und Ende ist. Nach der Edda wurde die Mitgartschlange, die Areatur Lotis, von den Göttern auf den Grund des Meeres versenkt, wo sie aber so groß und mächtig wurde, daß sie nun die ganze Erde umspannt. — Das Jeichen versinnbildet den ewigen Kreislauf aller Dinge, die ewige Wiedergeburt aller Gesschehnisse. Deshalb gilt die Mitgartschlange auch als "Ring des Jahres", da ja am Ende des alten gleich wieder der Anfang des neuen

Jeichen in Bronze gegoffen ober in Kisen



geschmiedet als Türklopfer an den Saustoren angebracht.



Jahres steht. Der Voltsglaube sieht in einem Singereing in Sorm einer Schlange ein Schutzszeichen und erhofft für den Träger ein — langes, gesundes Leben —. Im Grunde genommen ist diese Auffassung nur eine Verkleinerung der großen Sinndeutung von einer ewigen Wiederkehr.

#### Der Türring

ist das Sinnzeichen für — stets wills kommene Einkehr —. Dieses Zeichen ist eine Verkleinerung des Sinninhaltes, für den die Mitgartschlange (das Jeichen für ewige Wiederkehr) steht. Noch heute wird dieses

#### Der Mühlstein

Er ist die Sonne im blauen Simmelstreis — also der einäugige Wodan, der ewige Wans derer im blauen Mantel, der durch die Welt streift, alles sieht und alles beurteilt. In der volkhaften Symbolit ist der Mühlstein ein Schutzeichen, das Boses bannt, also ungestechtes Wirten bekämpft. Im deutsschen Märchen, in der Sage spielt der Mühlsstein eine große Rolle. Er wird dem Versbrecher bzw. dem Bösewicht um den Sals

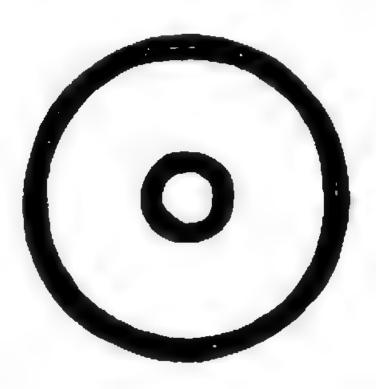

gelegt, und so wird bann ber Berurteilte im tiefen Wasser ertrantt.

#### Die drei Wunschringe

sind das Sinnbild — der Erfüllung und des Erfülltseins —. Nach der Edda umschließt ein dreifacher Wall die Burg der Götter "Walhall", das Jiel aller germanisschen Kämpfer. Dreifach ist auch jede Wirtssamteit Gottes, wie auch das Leben sich immer dreifach auswirkt im "Werden, Sein und Vergehen". Im deutschen Märchen muß der Zeld immer drei Wünsche haben oder drei Aufgaben erfüllen, wenn er sein Iiel erreichen will. — Das Christentum hat dieses hohe germanische Symbol sosort diffamiert und zum "Fallstrick des Satans" gestempelt. Ans dererseits aber machte die Kirche die drei Wunschringe zur "Glorie" Gottes. In mits

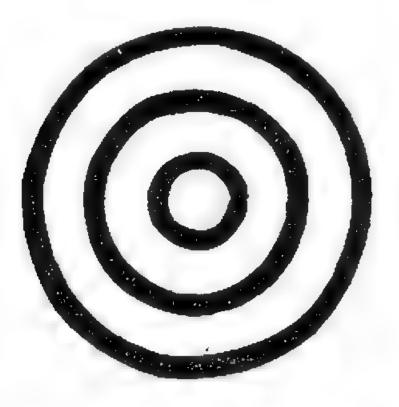

telalterlichen Miniaturen sieht man auch oft Gott=Vater seine Sand aus diesen drei kons zentrischen Kreisen (bzw. Ringen) recken. Diese bedeuten dann die drei Simmelsregionen — den Simmel der Seiligen, den Simmel der Engel und den Gotteshimmel, deren Pforten sich nur dem im Glauben Verstorbenen öffnen.

#### Die Weltscheibe

ist das Sinnbild — der etreichten, wohlgeordneten Gestaltung —. Die drei Wunschringe der Erfüllung sind hier in einem Areis eingeordnet, und zwar in Jorm von vielen Aleintreisen. Aber auch die hagal-Rune (in liegender Jorm) können wir aus der Anordnung der Aleintreise heraus-

lesen. — Kaiser Otto I. in seinem Standbild im Magdeburger Dom hält diese Weltscheibe demonstrativ in der Hand, gleichsam um zu

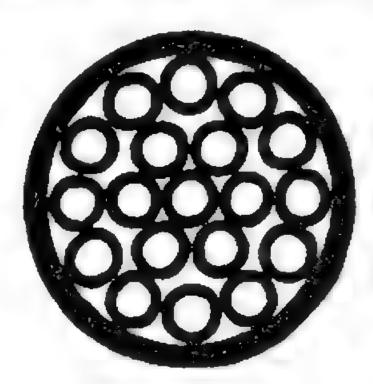

bekunden, in welche musterhafte Ordnung er sein weites Reich gebracht hat.

#### Der senfrecht geteilte Kreis

ist das Sinnzeichen für — die zeugende, schäffende und tätige Welt — für Schöpfer und Meister —. Sier steht im Kreis (dem Jeichen sur Gott, All, aber auch für Leben) der senkrechte Strich (das Jeichen sur die zeugende, schaffende Kraft, den tätigen Willen und die Persönlichkeit). In den Kulturen der Frühzeiten ist dieses Mal ein sehr häusig gebrauchtes Jeichen. Es ist verswandt mit dem Jeichen des waagerecht gesteilten Kreises, des gespaltenen Kreises, des Fimmelsschlüssels, des Mals des Jeugers, und

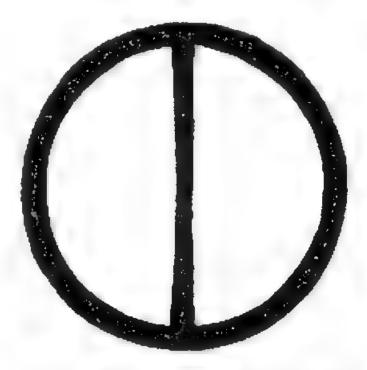

es bildet mit seinem gegenpoligen Zeichen (dem waagerecht geteilten Areis) das große Beilszeichen des Radkreuzes.

Der waagerecht geteilte Kreis ist das Jeichen für — die empfangende, bewahrende und erhaltende Welt — damit auch für die Schöpfung,

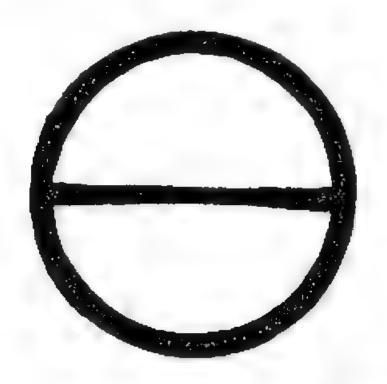

das Werk—. Aus dem Kreis (All, Gott, Schoß des Weibes) und dem waagerechten Strich (das Empfangende, Seiende, Bewahs rende und Erhaltende) ist dieses Sinnbild ges formt. Mit dem gegenpoligen Jeichen des sentrecht geteilten Kreises zusammen bildet es das erhabene Mal des Radkreuzes.

#### Die Sischblase

ist das Zeichen für — Ausgleich und Ahythmus —. In einem einzigen Jeichen voller Sarmonie sind hier die beiden Male

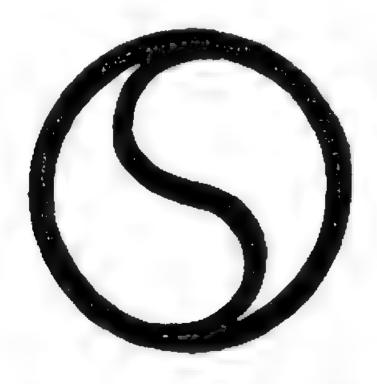

— der senkrecht und der waagerecht geteilte Areis — zusammengefaßt. Ein ewiger Gleichs klang schwingt in diesem Zeichen der zeugens

den und empfangenden, der schaffenden und bewahrenden, der tätigen und seienden Welt. In den Domen des Mittelalters wurde dieses Sinnbild oft in tunstlerischer Gestaltung im Mauerwert, in den Schnitzereien u. dgl. ans gebracht.

#### Der senkrecht gespaltene Kreis

ist das Symbol für — Teilung und les ben spendende Jeugung —. Auf dem Areis, dem Jeichen des gebärenden Weibes, steht der "sentrechte Strich", das Jeichen für das männliche Jeugungsglied. Auf zwei Arten setz sich alles keben fort, durch Teilung oder Samenzeugung. — Sehr verwandt ist dieses

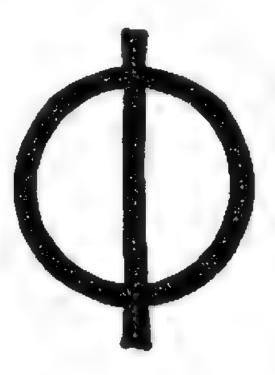

Jeichen mit dem senkrecht geteilten Kreis, verwandt nicht nur in der äußeren Jorm, sondern auch in der Sinndeutung, und genau wie das Jeichen des senkrecht geteilten Kreises wurde auch das Jeichen des senkrecht gespalstenen Kreises als Symbol für die Jahressteilung zur Mittwinterzeit verwendet. Als die andere Jorm der jars Rune werden wir noch einmal dieses Jeichen besprechen.

#### Die senfrecht gespaltene Raute

Noch deutlicher wird die Sinngebung bei der eckigen Sorm des Jeichens vom senkrecht gespaltenen Kreis. Die Raute ist ja noch auss

gesprochener das Bild des weiblichen Gesschlechtsorgans. Noch heute wird die senks recht durchstrichene Raute als Schandzeichen

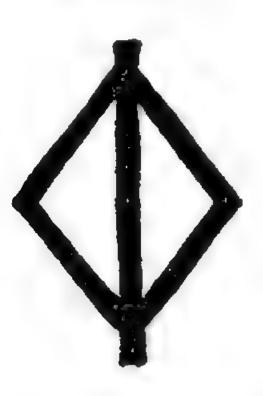

von Bubenhänden an Jäune und Wände ges schmiert.

#### Die thurs-Rune

steht für — die Macht über Leben und Tod —. Sie ist ein uraltes Zeichen und schon auf Geräten der Steinzeit zu entdecken. Sie ist die Barte (das Beil) des Gottes Donar und eigentlich dasselbe Zeichen wie der hammer, das Taukreuz. Sie wird auch Dorn-Rune gesnannt. — Leben und Tod bringt die Barte Gottes. Steht das Jeichen mit nach rechts gerichteter Beilklinge, so bedeutet es die Macht über das Leben (Jeugung). Mit nach links ges



richteter Beilklinge bedeutet das Zeichen die Macht über den Tod (also die Macht der Vollstreckung, das Leben zu enden). (Bei den

Jeichen Sense und Geißel finden wir einen ähnlichen Vorgang.) — Moch heute ist es deutscher Volksbrauch, eine Art bei der Geburt eines Kindes auf das Bett — und auf den Sarg bei dem Tod eines Anverwandten zu legen. In alten Stabkalendern wurde die Varte als Jeichen der Wintersonnenwende angebracht — das alte Jahr stirbt, das neue Jahr kommt zum Leben.

#### Der waagerecht durchstrichene Kreis

ist das Zeichen für — Erennung und Unfruchtbarkeit —. Der Kreis, das Zeichen für das All, ist bier in eine obere und untere Sälfte "getrennt" — in Simmel und Erde, wie die "eine" Deutung besagt.

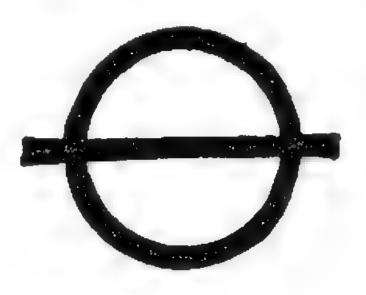

Hier ist Trennung des Ganzen in seine Teile, aber nicht "Teilung" zu neuem Leben vers sinnbildlicht.

#### Das Mal des Zeugers

ist das Sinnzeichen für — Jeuger, Vater, Vaterschaft —. Schon rein bildmäßig gibt diese Jeichen, das im Griechischen Licht oder Mann bedeutet, ganz realistisch das männsliche Jeugungsorgan wieder. Judem sinden wir dieses Sinnbild als eine andere Jorm der mans Aune wieder. Und die ältere mans Aune steht ja für: Mensch, Menschheit, während die jüngere mans Aune für: das zeugende, schaffende Prinzip steht. Sinzuweisen ist auch auf die Jeichen: der senkrecht geteilte und der

seugers nicht nur in der äußeren Form, son=

hier also ihre volkstümliche Gestaltung ges



bern auch in ber Sinnbeutung sehr eng vers wandt ist.

#### Der Ring mit dem Quast

Leben zeugenden Geschlechtsverstehr —. Der Ring (als körperlich aufgefaßeter Kreis) steht hier für das Geschlechtsorgan des Weibes. Mit ihm vereinigt ist der Quast, das volkstümliche Jeichen des männlichen Gliedes. (Quast, Pinsel, Rute, Besen haben ja im Volksmund denselben Sinn.) An Bauernsmöbeln sinden wir oft den Ring mit dem



Quast eingeschnitzt bzw. aufgemalt, zumeist in Verbindung mit dem Lebensbaum. Die andere Form der mans Rune, die wir als "Mal des Jeugers" kennengelernt haben, hat

#### Die wenne : Rune

steht für — Nach folger, Sohn —. Sie ist die Gälfte des Jeichens, das wir als "Mal des Jeugers" tennengelernt haben, und das Vater, Jeuger oder Vaterschaft bedeutet. Sie



ist aber auch die Sälfte der bar=Rune, die für Mutter und Mutterschoß steht. — Auch diese Rune ist schon auf Geräten der Steinzeit mehrfach bezeugt.

#### Der Himmelsschlüssel

ist das Zeichen für — Wissen, Ertennts nis und Erleuchtung —. Er zeigt den Gotteskreis (Sonnenkreis), von dem ein



Strahl ausgeht. "Stab Wodans" ober auch "Gut der Sonne" wird dieses Zeichen ges

nannt. Im altnordischen Aunengedicht beißt es:

"(sol) er lande liome luti et helgum dome."

"Sonne ist der Lande Licht — ich beuge mich vor dem Zeiligtum."

Eine starte Machtfülle verkörpert dieses Zeischen, das auch als sols Aune für die sigs Aune gebraucht wurde. Schon auf frühzeits lichen Geräten, auch auf den Jelsbildern von Bohuslän uff. sinden wir den Jimmelssschlüssel. Das germanische Bronzeschwert ist ein Abbild dieses Zeichens, und in den Schulzzens, Serolds und Rirchenschweizerstäben (dem Stab mit der blinkenden Augel) hat sich der Simmelsschlüssel bis heute erhalten. — Ubrisgens ist er die gegensätzliche Ergänzung des Zeichens, das wir als "Mal des Zeugers" kennengelernt haben.

#### Der Sparren

Wenn wir von der odals Aune (dem Zeichen für Geburt) die Raute (das Jeichen des Muttersschoßes) streichen, so bleibt der Sparren — also das Kind — übrig. Auch bei der wennes Rune (dem Zeichen für Nachfolger, Sohn) steht ein Sparren neben dem senkrechten Strick,

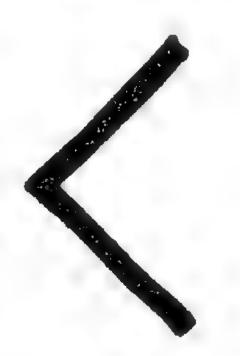

dem Zeichen des Ichs, der Persönlichkeit. — In der Geraldit ist der Sparren sehr viel ges braucht und soll hier für deutsche Abs tunft zeugen, was sich ja auch in den Sinns inhalt: Sproß, Kind einfügt. — Als Rune ist der Sparren die andere Jorn der kauns Aune.

#### Der Kibenzweig

steht für — Wachstum und Gebeiben — aber auch für Kinderreichtum —.

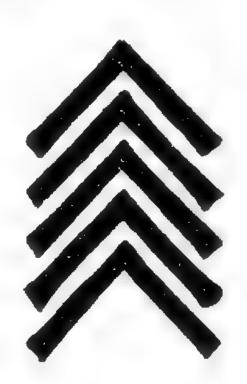

Er setzt sich aus einer unbegrenzten Anzahl von Sparren zusammen, die ja das Zeichen für Sproß und Kind sind. Sischgrätenmuster wird dieses Zeichen auch genannt. — Es entsstand hier also ein Gebilde, das nicht nur wie ein Zweig eines Nadelbaumes (einer Sibe) aussieht, sondern schon fast ein Lebensbaum geworden ist.

#### Die ur-Rune

stätte der Toten. Im Schose des Ur's versbringen sie eine Zeit der Unterfen und bie Gannen der Brünnen die Brunnen der Weisheit, und die Götter steigen zum Ur fteben die Wurzeln des Weisheit, und die Götter steigen zum Ur herab, um Wissen und Erkenntnis zu schöpfen. Ur ist aber auch das Tor und zugleich die Stätte der Toten. Im Schose des Ur's versbringen sie eine Zeit der Auhe, der Sammlung

und Besinnung. Doch nicht bleibend ist der Aufenthalt im Ur. Immer wieder entspringt neues Leben aus dem Tod. — Die ureRune



ist eines der stärksten Zeichen, das wir haben. Sie hat im Volksbrauch eine sehr ausgedehnte Verbreitung erfahren.

#### Der Urdbogen

ist das Jeichen für den — säligen Ursstand, in dem alles keben endet, aus dem aber auch wieder jedes keben neu hervorsbricht — er steht aber auch für — Grab, Gruft, Rube, Sammlung, Besinsnung, Tod —. Der Urdbogen ist also die Pforte des Todes und zugleich das Tor des kebens. Sier im Ur ist Auhe und Sammlung. Um Urdbrunnen wird Wissen gesammelt. Die Nornen spinnen hier den neuen Schicksalss



faden jeden Lebens. Auch die Wintersonne geht zur Mittwinterzeit in das Ur ein, um dann verjüngt als strahlende Frühlingssonne wieder aufzugeben. - Bein anderes Ginns zeichen ist wohl so häufig in der Volkskunst zu finden wie der Urdbogen. Im Marchen und in der Sage ift er das unterirdische Bes wölbe im Berg, das als Sitz der Uhnen und ber Belben bient. Aber wenn der Tag ber Befreiung tommt, steigen biefe Selben wieder machtvoll ans Tageslicht (Barbarossa). Auch der verwunschene Schatz liegt im Bergges wölbe. Wenn der "Rechte" tommt, so wird diefer Schatz gehoben. - Ein großes Beilss zeichen ist uns der Urdbogen, denn er gibt uns Bewigheit, bag mit bem Tob nicht bas Leben aufhört. Deshalb ift fein Verwandter, der Regenbogen, seit jeher bas Symbol für Frieben. Difs Rost beißt auch die Brude gur himmlischen Götterburg, womit ebenfalls der Regenbogen gemeint ift. Die driftliche Rirche aber begradierte ben Urdbogen zum Teufelsloch in ihren mittelalterlichen Mysterienspielen.

#### Das Hufeisen

ist - bas große Glückszeichen, bas ein langes Ceben verheißt -. Es hat sich als Beilszeichen durch die Jahrhunderte bis heute mit unverminderter Gültigkeit erhalten.



Um Saustor, am Scheunengiebel u. dgl., selbst im Auto wird ein "gefundenes" Sufseiseisen allzu gern angebracht. Dabei wissen wohl die wenigsten, daß sie damit dem Urdbogen bzw. der ur=Rune zur Auferstehung verholfen haben.

#### Der Mondnachen

ist das Zeichen für — Leben —. Micht nur das Totenschiff kennen wir. Ju Sastnacht wird das Karnevalsschiff ausgerüstet — das Schiff der Lebensfreude und der Fruchtbarkeit des Frühlings. Im Gegensatz zu diesem nach oben geöffneten Nachen des Lebens steht der



gestürzte Mondnachen, der den "Tod" bedeutet.
— Schon oft sind wir Jeichen begegnet, die ebenfalls diese Doppelbedeutung haben, je nachdem sie nach oben oder nach unten gesrichtet sind. Erinnert sei an die jüngere mans Aune und jüngere pre Rune, an die Gabel und die Deichsel.

#### Der gestürzte Mondnachen

ist das Zeichen für — Tod —. Das Bild des Urd=Bogens tritt uns hier entgegen. Er ist das Nagelschiff der Edda, das Schiff der

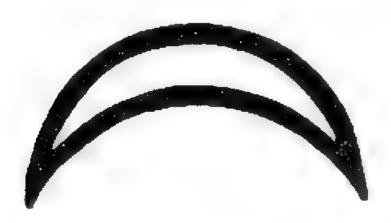

Toten. "Von Mord kommt gesegelt ein "Kiel" über See. Loge ihn steuert, aus Sel sind die Streiter."

#### Das Zeichen des Erdgeistes

bezeugt die - göttliche Schöpfertraft bes Cebens -. Ein Rechttreuz, bas Jeichen



der göttlichen Schöpfertraft, trägt hier das Lebensschiff.

#### Der Unter

ist das Sinnbild der — Standhaftigkeit und Soffnung —, und zwar der Hosse nung insofern, als die Standhaftigkeit auch das Gemüt aufrecht erhalten soll. — Er ist ein zusammengesetztes Zeichen aus dem Ring



der Treue, dem Taukreuz (als Zeichen der zeus genden Sandlung) und der Wiege (als Zeichen des das Leben behütenden Mutterschoßes, bzw. könnte statt der Wiege auch der Mondenachen herangezogen werden, der aber auch ein Zeichen des Lebens ist).

#### Das Horn

ist das Zeichen für - Sulle, Araft und Reife -. Es ift die Balfte des Ringhorns (des Zeichens der Entwicklung), aber auch die Bälfte des Lebensschifftes (des Mondnachens). In der Beraldit ift es sehr häufig anzutreffen und heißt hier "Wolfszahn". — In den verschiedensten Sormungen begegnet uns das Born: — als "Süllhorn", das Blumen, Früchte und Gold (später dafür Geld) spendet. Schon in den nordischen Sagas wird von einem Süllhorn berichtet. Grolf Krake streute bei seiner Slucht auf der Spris: Ebene Gold und Aleinode aus einem Born aus, um seine Verfolger aufzuhalten als "Seimdalls Sorn", mit dem bei der Götterdämmerung die Weltesche in Brand gesetzt wird - als "Martinshörns

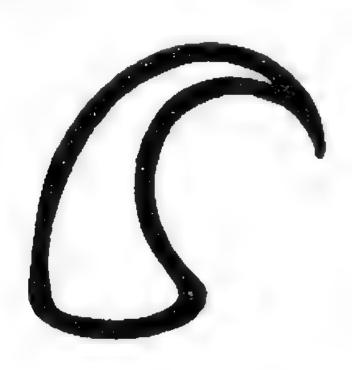

chen" am 11. November (also in einem christslichen Gewande, denn der hl. Martin ist ja nur eine der bekannten Umdeutungen der Kirche für Wodan) — als "Narrenkappe" beim Karneval, dem Sest der beginnenden Sruchtbarkeit — als "Zeidenhut" in der Zerals dit, der hier nur einen anderen Namen sür die "Jipfelmütze" des deutschen Michel bekoms men hat. — Als Amulett wird das Horn heute noch von Frauen getragen, die einen gesegneten Mutterschoß erhossen.

#### Die jar-Rune

zeugt für die Gewißheit, daß — am Ende jeden Lebens schon der Anfang eines neuen Lebens steht —. Zwei Sparren greifen ineinander, und zwar so, daß der eine bereits schon die Fortsetzung des anderen ist. In der kursiven Form der jars Aune sind es zwei Salbbögen, die ineinanders greifen. Als Jeichen des Lebens und des Todes



lernten wir diese Salbkreise kennen. Das Jars zeichen ist also das Jeichen der zwei Schlangen, die alles Leben umschließen. — Verwandt ist die jars Rune mit der dags Rune, der ing Rune und der älteren mans Rune.

#### Der Zopf

ist ein Jauberknoten, der den Wunsch zur — Bindung eines langen Lebens in Gesundheit, Kraft und Jülle — zum Ausdruck bringt. Bekannt sind ja die Jopfsgebäcke, die in allen Teilen Deutschlands zu



gewissen Sesttagen verzehrt werden. In Senfstenberg (Lausitz) heißen sie "Patensemmeln", in München "Seelenzöpfe". Überhaupt hat das Gestecht aus dreierlei Längen immer eine besondere Bedeutung gehabt. So wurden die

Brakteaten (die Amulette der Witingerzeit) mit stricksormigen Zeichnungen längs des Randes versehen. An norddeutschen Bauernshäusern sinden wir sehr häusig seilartige Zeichsnungen um den Torbogen, der ja ein großes Ur darstellt, gelegt. — Jopf und auch Strick bestehen, rein zeichnungsmäßig gesehen, aus einer ganzen Reihe von jars Aunen, (dem Jeichen, das dafür zeugt, daß am Ende jeden Lebens schon der Anfang eines neuen Lebens steht).

#### Die beiden Halbkreise

sind das Sinnbild der — Iwiefältigkeit — aller Dinge. "Tod und Leben" könnten wir dieses Zeichen auch deuten, da es aus den beiden Mondnachen besteht. Aber das wäre



nur eine Teildeutung. "Simmel und Erde", "oben und unten", "aufgehende und untersgehende Sonne", "Licht und Schatten" sind einige der anderen Möglichkeiten. Interessant ist es, eine Reihe aufzustellen, die alle die zwei Salbbögen in verschiedener Jormung zueins ander zeigt: hier die "beiden Salbkreise" — das Zeichen der Iwiefältigkeit, dann der "Doppelbügel" — das Zeichen der Vereinisgung, und zum Schluß der "Kreis" — das Zeichen der Gemeinschaft.

#### Das südosteuropäische Blizbündel

ist das Zeichen für die — Kraft der Wechselbeziehungen von Tod und Leben —. Die beiden Mondnachen, das Cebensschiff und das Todesschiff, sind hier durch den senkrechten Strich, das Zeichen der

Araft, verbunden. Mit der Stütze (schöpfes rische Kraft), dem Doppelpfeil (Geburt und Tod sind eins) und natürlich mit den beiden Salbtreisen (die Zwiefältigkeit jeglichen Das



seins) ist das Blitzbündel eng verwandt. Es wird auch südrussisches Blitzbündel genannt, und wurde von den Ariern auf Waffen eins geritzt, um hier dieselbe Araft auszustrahlen, die wir als Sinninhalt des bekannteren Blitzs bündels des Münchebergers Speerblattes ersörtern werden.

#### Das Blitzbündel des Müncheberger Speerblattes

ist das Zeichen — der siegreichen Kraft des Kämpfers über Leben und Cod binaus —. Auch das Speerblatt von Kowel



zeigt dieses Zeichen, das in der Spatens forschung den Mamen "Bligbundel" bekommen hat. Der Sinninhalt des Blitzeichens — der sig-Rune (Klärung, Lösung, Befreiung, Leben,

aber auch Teilung, Auflösung, Jersprengung und Tod) — zeigt schon enge Verwandtschaft auf. Und zum Widdergehörn (zwischen Tod und Geburt steht die Kraft der Jeugung), zur Wiege (der das Leben behütende und vor dem Tod bewahrende Mutterschoß), zur Stütze (schöpferische Kraft) und zum Doppelpfeil (Geburt und Tod sind eins) bestehen ebenfalls recht enge Beziehungen.

#### Der Doppelbügel

ist das Zeichen der — Jeugungsvereinigung —. Rach Shakespeare ist dieses Zeichen "das Tier mit den zwei Rücken", also das Bild der Jeus



gungsvereinigung zweier Menschen. Auf Ges räten der Volkstunst und an Bauernhausfachs werten sinden wir sehr häusig den Doppels bügel meist in Verbindung mit dem Lebenss baum. Da der Doppelbügel nur die Kursivs form der "ing » Rune" ist, sei auf diese Rune hingewiesen.

#### Die ing-Rune

steht für - Vereinigung, Verbins bung, Durchbringung, Verschmels

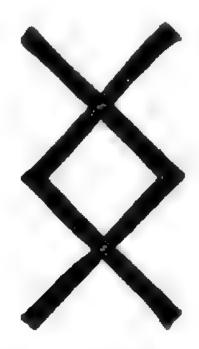

zung — Iwei "Sparren" sind hier ineins andergeschoben. Man kann sie als "oben und unten", "Simmel und Ærde", "die beiden Jahreshälften", "Mann und Weib" u. dgl. ansehen. Im letzteren Fall bedeutet die ings Aune — Jeugungsvereinigung — und wird deshalb in der Volkstunst gern mit dem Cebensbaum zusammen angebracht. Die Vers wandtschaft mit der "odals Rune" ist übrigens offensichtlich (siehe auch die kursive Form dieser Kune im Jeichen "Doppelbügel").

#### Die Streckschere

ist ein Wunschzeichen und hat die Bedeutung einer — Aufforderung zum Ges schlechtsverkehr —. Zu Sastnacht wird noch heute im Rheinland von vermummten Gestalten scherzhaft als Schreckmittel u. dgl. die Streckschere gebraucht. Dies ist ein alter Brauch, nur daß einstmals der Sinn darin



lag, hier ben Wunsch nach Fruchtbarkeit auss
zudrücken. Auch war der Brauch in ganz Deutschland verbreitet. So lief in Schladming im Enntal noch Anfang des 19. Jahrhunderts immer zur Sastnacht ein Mann als Schneider vermummt durch das Dorf, der neun Paar Bügel an seiner hölzernen Schere hatte. Dieser Sinweis auf die neunmonatige Schwangers schaft und die Gegebenheiten, daß zur Sasts nacht und von Perchten die Streckschere ges braucht wurde, bestätigen die hier angegebene Deutung. Die Streckschere ist ja übrigens nichts anderes als eine ganze Reihe von "ings Runen".

#### Die sig-Rune

steht für - Klärung, aber auch für Teilung - für Lösung, aber auch

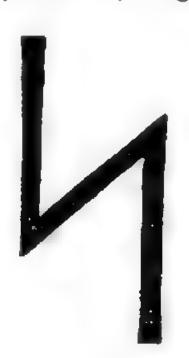

für Auflösung — für Befreiung, aber auch für Teben und Tod — und somit für Leben und Tod —. Sie ist der Blig, der die Spannung der Atmosphäre entladet, der die Wolken zersprengt und den Regen löst. Sie ist "der himmlische Phallus, der die Gewitterblume zum Aufblühen bringt". Aber sie zerstört auch das Leben, wie sa auch die Wasserwelle, das mehr weiblich betonte Jeichen des Bliges, Leben und Tod bedeutet.

#### Die Wasserwelle

steht — für öffnen, aber auch für bins den — für geben, aber auch für emps fangen — für ausstoßen, aber auch für bewahren — und somit für Ges



burt und Aube im Ur —. Sie ist die mehr weiblich betonte Jorm der sig=Rune und eine Abwandlung der zwei Berge bzw. der bar=Rune. Was dort gesagt ist, gilt auch hier. Die kursive Form der Wasserwelle ist die Schlangenlinie, deren Sinninhalt im Grunde genommen derselbe ist wie bei diesem Zeichen und wie bei der sigs Aune.

#### Die verdoppelte Wasserwelle

ist ein sehr häusiges Jeichen in der Volkskunst und auch in der Geraldik. Sie hat gewisse Ahnlichkeit mit dem astronomischen Zeichen des Wassermannes. In der Geraldik und in



der Volkskunst bedeutet die doppelt gezeichnete Wasserwelle, wenn sie blau gefärbt ist — Wasser, wenn sie rot gefärbt ist — Feuer, wenn sie schwarzrot gefärbt ist — Brunst.

#### Die Schlangenlinie

ist das Jeichen, das — den Cauf des Schicksals — aufzeigt. Das ständige Auf und Ab (Boch und Tief) in der Jeichnung dieses Mals ist das Bild der ewig wechsels vollen Gestaltung jeden Daseins und jeden Lebens. In Schlangenlinien ziehen (scheinbar) die großen Gestalter des Erdgeschehens — Sonne, Mond und Planeten — um die Erde. Eine Schlange — die Mitgartschlange — ums spannt die ganze Erde. Jur Mittwinterzeit verschlingt eine Schlange die Sonne. Aber



auch dem Mond droht bei Mondfinsternissen das gleiche Schicksal. Nidhögger, die Drachens schlange, nagt an den Wurzeln der Weltesche. Die Erde nährt eine Schlange an ihrem Bufen. Auf ben alten Stabkalenbern bezeichnet eine Schlange den Unfang der Frühlingszeit, der Seldbestellung, also die Zeit der Fruchtbars machung der Erde. Auch auf den gelsbildern von Bohuslan ift wiederholt neben Pflugern eine Schlange eingezeichnet. Immer wieder begegnen wir auch in der deutschen Volks: kunde der Schlange. - Sast immer find in der Poltstunst zwei Schlangen zusammen abges bildet. Leben und Tod bringt ja das Schicksal. - Erwähnt sei auch der Volksglaube an den "guten Beift" einer Sausschlange. Aber wenn ber Tob eines Sausgenossen bevorsteht, bann tundet die Sausschlange durch ihr Erscheinen den Tod schon vorher an. - Die Schlangen= linie ist die tursive Sorm der Wasserwelle und steht in engster Verwandtschaft zur sige Rune, zu den zwei Bergen und zur bar: Rune.

#### Das Storchzeichen

ist ein Wunschzeichen und soll dem — Wunsch nach Nachtommenschaft — Ausdruck geben. — Dieses in der Volkskunst sehr häufige Zeichen ist das Mal des Storches

Abebar (mittelhochbeutsch: odebar — nieders ländisch: odebaar) also des Odsbringers, des Lebensbringers. Ju vergleichen mit diesem Jeichen sind: die sig-Rune, die eoh-Rune und die Abwandlungen dieser Runen: der einfache Maueranker (Schutz gegen Vernichtung) und die Wolfsangel (Sieg).

#### Die Wolfsangel

ist das Sinnzeichen für — Sieg —. Sie ist eine Abwandlung der sig-Aune und hat starke Beziehungen zum Sakenkreuz, zum einfachen Maueranker und zum Storchzeichen. Auf den



Jahreslauf angewendet, bedeutet sie die Sonnensense, die den Winterwolf Isegrimm (die eisgrimme Winterkälte) tötet. Auch auf das Jeichen des Wolfszahns (in der Bedeustung: Reife) mussen wir hinweisen.

#### Die eoh=Rune

steht für — Fruchtbarkeit, Gebeihen, Blüben, Segen und Beil —. Sie ist die Sense der Ernte und hat in der Wolfssangel (Sieg), dem einfachen Maueranker (Schutz gegen Vernichtung) und im Storch-



zeichen (Wunsch nach Machkommenschaft) ihre verwandten Formen.

## Der einfache Maueranker

ift ein Beilezeichen, bas - Schutz gegen Dernicht ung - verspricht. Er ift basselbe Zeichen wie die Wolfsangel, die "Sieg" bes beutet, und deshalb eng verwandt mit der sig=Rune. Der Volksglaube übertrug also hier des Ichs, der Persönlichkeit) gebildet, zwischen denen der Sparren (das Zeichen des Kindes) hängt. Verwandt ist die ehu-Rune mit der



ein altes Sinnbild auf eine technische Einrichs tung des Bausbaus.

Die rad-Rune

Sie steht für — richten, urteilen, sichten, klären, raten —. Sie ist eine Binderune aus der is Aune und der sig Aune, also eine Verbindung des Sinninhaltes von "Ich, Persönlichkeit, Kraft, Macht" und "Klärung, Lösung, Befreiung, Leben, Teislung, Auflösung, Fersprengung, Tod". Bes ziehungen zu der zius Aune (Wahrheit und



lagu=Rune, der bar=Rune und der Wassers welle.

Die peord-Rune



wartung und Ernte, also für Gersanzucht, Pflege, schöpferische und fruchtbringende Arbeit —. Ihr Verschehlungsname ist "Garten", womit der Mitzgart gemeint ist. Sie ist gleichsam die geöffsnete odil=Rune. Aber auch zu den Jeichen:



Aichtigkeit) bestehen ebenfalls. — Die rads Aune war die Aune der Richter und Scharss richter, wie sie auch die Aune für — rot war. Die Richter des Schwurgerichtes und die Senker tragen ja auch die rote Amtsrobe.

#### Die ehu-Rune

steht für - Che und Samilie -. Sie ist aus zwei fentrechten Strichen (ben Zeichen

zwei Berge, Widdergehörn, Wiege und Blitzs bundel bestehen enge Beziehungen.

#### Die ziu-Rune

steht für — Wahrheit und Richtigs Leit — und verkörpert Gott, den Gerrn über Leben und Tod —. Sie ist die Rune des semmonischen Jiu, des bochsten Gottes, dem das Thing unterstellt war. Im Thing wurde ja versucht, von vergangenen Geschehnissen Wahrheit und Aecht festzus stellen und für die Jukunft richtige Beschlüsse



zu fassen. — Bemerkenswert ist in dieser Sinssicht das Steinkreuz aus dem Schloßpark zu Bentheim (Abeinland), das aus vorchristlicher Jeit stammt und früher auf freiem Seld stand (wahrscheinlich auf einer alten Thingstätte). Dieses Kreuz zeigt eine Mannsgestalt, die die Urme in dieser für die zius Aune maßgebenden Jickzacksorm gebogen hat. Heute dient dieses Bildnis christlichen Belangen. Das Volk aber im ganzen Abeinland spricht nie von Christus, wenn es dieses Kreuz erwähnt, sondern vom "Herrs Gott von Bentheim" und ruft zur Besträftigung einer Aussage, eines Versprechens ober eines Schwurs gern diesen "Herrs Gott von Bentheim" als Jeugen an.

#### Die kaun-Rune

steht für ben - männlichen Jeugungsswillen, für Trieb und Brunft -. Sie



ist die Sexualrune. Als Zeilszeichen wird sie heute noch im nordischen Volk zur Bannung

"siebriger Arantheiten" verwandt. Ju dem Dorn, dem Sammer (Taukreuz) und der thurss Rune bestehen engste Beziehungen.

#### Der Pflug

ist bas Symbolzeichen der - gruchtbars



machung -. Die kaun-Rune tritt uns bier gewendet und gestürzt entgegen.

#### Der Dorn

ist das Zeichen der — männlichen Rraft - Er ift nichts anderes als das Tautreuz, der Sammer Thors, nur daß der Querbalten sentrecht gestellt ift. Aber auch als andere Sorm der taun=Rune konnen wir den Dorn ansehen. Er zeigt das grobe Bild eines Mannes mit startem Geschlechtsglied (siehe auch thurs-Rune). In deutschen Mars den und im Volkslied spielt der "Dorn" eine für Frauen recht bedeutsame Rolle. Erinnert sei 3. B. an "Dornröschen" und auch an die vielen "Bedenrosenlieder". In der dristlichen Symbolit mußte natürlich der Dorn eine febr fluchwürdige Stellung einnehmen. Mit bem Sündenfall tamen deshalb "Dornen" auf die Erde. Christus, also Gott, wurde später bann durch eine ganze Sammlung von Dornen (durch die Dornenkrone) gepeinigt. Und der



Dorn selbst bedeutet in der christlichen Syms bolik ganz eindeutig — die Sünde —.

#### Die lagu-Rune

steht für — gesetymäßiges Leben in Jucht, Ordnung und Recht —. Sie ist ein Arm bes Satentreuzes und verkörpert bas Gottesgesetz, dem die Menschheit verpflichtet



ist. Ju der fehs Aune, aber auch zu der ass Aune bestehen enge Beziehungen, und die kauns Aune könnte als ein Jeichen gegens poliger Sinngebung und zwar vitalerer Richstung aufgefaßt werden.

#### Die Sense

ist das Zeichen für — Gesetz —. Sie ift die lagu=Rune, die Rune des Rechtes, die in der



Beraldit diesen Mamen führt. Noch heute beißt der Richter in Schweden "lagman".

#### Die Beißel

ist bas Zeichen für — Arieg —. Sie ift bie

gewendete Senfe und stellt bas Aufhören bes



Gesetzes dar - alfo ben Orlog, den Arieg.

#### Die feh-Rune

steht für — Jülle und Kraft —. Sie ist die Rune für Besitz, Sabe, Gold, Viehreichs tum, reiche Ernte und — Samenreichs tum und Kinderreichtum —. Sie ist



die Rune Freyr's, des nordischen Fruchtbars teitsgottes, und hat starte Beziehungen zur taun=Rune.

#### Die as=Rune

stehtfür-fruchttragendes Gedeiben von Menschen, Dieh und Selb -,



also für Blüben, Wachstum, Fruchtbarteit

und so auch für — den gesunden, ges bärwilligen Schoß des Weibes —. Sie ist die Rune der Freya, der Göttin der Fruchtbarkeit (vorher war Frigg diese Fruchts barkeitsgöttin). Die Verwandtschaft zu der sehs Rune, der Rune des Gottes der Fruchtbars keit Freyr — ist auffallend. — In den Volkss bräuchen zur Frühlingss bzw. Maiseier (Mais könig und Maikönigin) hat sich der Glaube an das göttliche Vegetationss und Fruchtbarkeitss paar noch bis heute erhalten.

#### Die ältere hagal-Rune

ist das Bild der — fruchtgesegneten Jeugungsvereinigung von Mann und Weib —. Sie ist aus der Verbindung



der männlichen feh-Rune und der weiblichen as-Rune entstanden. Männlicher Samenreichs tum und gebärwilliger Mutterschoff lassen neues Leben entstehen.

#### Die Doppelhacke

ist das Zeichen für — das Jusammensstehen der Shegemeinschaft von Mehen ber Shegemeinschaft von Mann und Frau auf Gedeih und Verderb —. Auch hier sind, wie bei der älteren hagals Rune, die fehs und die ass Rune vereint. Mur stehen diese hier nicht zueinander gerichtet, greifen nicht ineinander — sondern sie wenden sich nach außen, nach rechts und links, gleichsam wie zu einer Abwehr bereit. Damit ist die Verwandtschaft mit dem Taus

freuz und mit ber thurs-Rune (bem Dorn in



seinen zwei Möglichkeiten) stark betont.

#### Die zwei ineinandergreifenden Ringe

sind ein Bild - treuer, unlösbarer Derbunbenheit -. Sie wurden schon

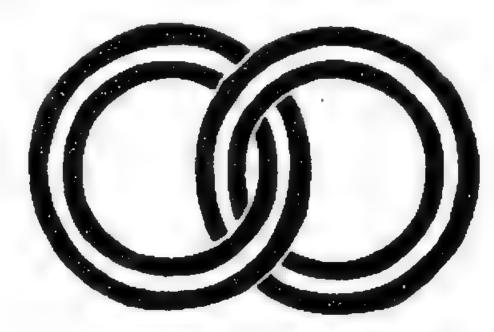

in der germanischen Bronzezeit gegossen und wahrscheinlich jungen Brautleuten geschenkt, von Jürsten treuen Gefolgsmannen überreicht oder bei ähnlichen Gegebenheiten verwendet.

#### Die liegende Acht

ist das Zeichen für — Unendlichkeit und Immerwährend —. Sie ist ein heute



noch allgemein gebrauchtes Zeichen und ist nur eine andere Form der "dag=Rune" und des "Stundenglases".

#### Die dag-Rune

steht für - Solge, Sortsetzung, Sorts entwicklung - Die zwei Dorne Wodans, der Lebenss und der Todesdorn, sind hier vers einigt. Ein Teil entsteht aus dem anderen,

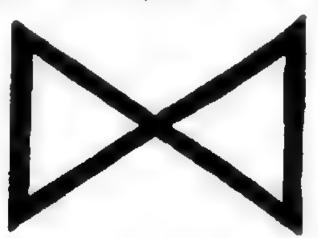

des einen Untergang ist des anderen Auftrieb. — Im Stundenglas und in der liegenden Acht sinden wir Wiederholungen der dagsKune. Mit der odalsKune und der barsKune ist sie außerdem noch eng verwandt.

#### Das Stundenglas

ist ein Bild bes — ewigen, rastlosen Ablaufs aller Geschehnisse —, aber auch der — Wiederholung und der Wiedertehr —. Ewig wiederholt sich im Stundenglas das Verrinnen des Sandes aus



der einen in die andere Sälfte. Ein Umstülpen des Glases — und ein neues Leben ist erwacht. Auf die Verwandtschaft mit der "dag=Rune", der "liegenden Acht", den "zwei Bergen" (bzw. der "bar=Rune") sei hingewiesen.

#### Die ältere man-Rune

steht für — Mensch, Menschheit —. Iwei sentrechte Striche (also zwei Ichs, zwei Dersönlichkeiten) sind bier durch das Maltreuz (also durch Vermehrung) oder auch durch die dag=Rune (das Zeichen der Sortsetzung, der



Jolge, der Sortentwicklung) zu einem Zeichen vereinigt.

#### Die Hantel

ist das Sinnbild für — Gegenstellung, Gegenspiel —. Geburt und Tod, Teben und Tod, altes und neues Jahr, Winter und Sommer, Simmel und Erde, Gott und



Menschheit — sind einige der Unterdeutungen. In der Astrologie bezeichnet die Santel ebensfalls: Gegenstellung — und zwar Opposition der Gestirne zueinander.

#### Die Brille

ist das Jeichen — der Wiederkehr und der Auferstehung —. Sie ist eine Ers gänzung der Santel. Dort nur die Gegenstels lung, hier die Fortsührung des Lebens, und zwar aus dem Tod durch das Ur zu einem neuen Dasein. — Die Brille ist ein sehr bes

liebtes Sinnbild in der Polkskunst und in Westfalen sehr oft an den Bauernhaustors

bogen zu finden. Verwandt ist das Zeichen mit dem Widdergehörn, der Wiege und der jar-Rune.

# Die zwei Berge

sind das Sinnbild für — Mutter und Mutter Erde—. Sie sind die zwei Mutters brüste, aber auch ein Bild der Gebärmutter. Der Volksmund spricht ja auch von Bergen, die kreißen und neues Leben gebären. Die beiden rundlichen Gipfel des "Osser" heißen allgemein im Böhmerwald (in der christlichen



Umfärbung) "Die Brüste der Mutter Gottes". Sier ist also ein Zeichen der Mutter Erde auf Maria übertragen worden. In der Volkskunst sinden wir das Zeichen der zwei Berge meist in Verbindung mit dem Lebensbaum, der sehr oft aus diesen zwei Bergen emporwächst.

# Die bar-Rune

steht für — den Schoß der Mutter (Erde), der Leben und Tod in sich birgt —. Nach der Edda ist sie das Seilsszeichen, das Lösung aus fester Saft verspricht, was sich ebenfalls in die Bedeutung Muttersschoß und Gebären einfügt. Liegend zeigt die Rune das Zeichen der zwei Berge auf, ein Mal, das in der Volkstunst sehr häufig ans gewendet wird. Der Volksmund spricht von

"Bergen", die treißen. In der Sage und im Märchen werden Kinder in die Berge ents führt, um später wieder frisch und verjüngt



herauszukommen. Tief in den Vergen der Erde liegt aber auch das Reich der Hel, das Totenreich.

# Die Schlinge

ist das Zeichen für — Geburt und Schicks fal —, Beide — Geburt und Schicksal — hängen ja eng zusammen, denn die Summe der ererbten Güter bestimmt bei dem materiellen Erbe vielfach, bei dem geistigen Erbe immer den weiteren Verlauf des Lebensweges. Der Schoß des Weibes (der Kreis bzw. die Raute) bricht hier auf und gebärt neues Leben. Das Jeichen ist aber auch die Jangschlinge der Könige von Atlantis, die mit ihr alle Schalts jahre den heiligen Stier fingen, um dann

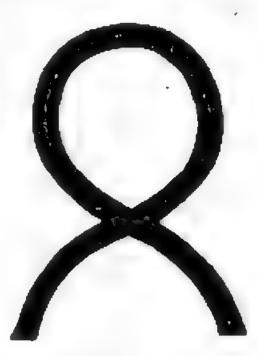

beim Stieropfer über Tun und Lassen ihrer Regentschaft in den letzten Jahren Rechens schaft abzulegen. Die Schlinge ist die Schlange des Schicksals, die alle Lebewesen der Erde gefangenhält. Die driftliche Rirche hat aus diesem uralten indogermanischen Jeichen das "Seil der Engel" gemacht.

#### Die odal:Rune

steht für — Erbe, Vererbung, Versanlagung und somit auch für Gesschick und Schickfal — die durch die Geburt zur Auslösung tommen —. Auf Bauerngeräten und an Bauernhäusern ist

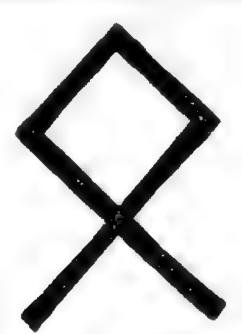

fie heute noch sehr oft zu finden. Der deutsche mit dem Erbe und den Ahnen verbundene Bauer hat sie zu seinem Zeichen erwählt. Odal (odall) setzt sich zusammen aus — od — (Gut, siehe auch Rleinod) und — all — (Gott, All). Odal bedeutet also soviel wie Gut Gottes.

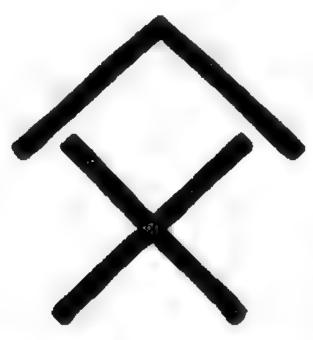

Diese sehr alte Jorm der odals Aune zeigt ganz deutlich den Sinninhalt auf. Im Ursteht das Maltreuz. Im Ur, dem Ort der Sammlung und des Reisens zwischen zwei Leben, wird an den Lebenswassern, an den Wurzelbrüsten des Lebensbaumes, an Mimirs Brunnen, von den Nornen der neue Schicksalssfaden gesponnen.

# Das Kreuz mit der Schlinge

ist das Zeichen für — Angeklagter —. In mittelalterlichen Gerichtsatten ist dieses Zeichen zu finden, so 3. B. in den Lehnsatten Totts



leben aus dem Staatsarchiv zu Magdeburg. Das Krückenkreuz trägt eine gestürzte Jemes schlinge, also eine odal=Rune.

#### Die Schlinge mit dem Kreuz

ist das Jeichen für — Aläger —. Dieses Sinnbild ist belegt in alten Geschlechters mappen, so 3. B. der Sippe Stog zu Nürns



berg. — Das Kreuz als Zeichen des göttlichen Rechts steht über und in der Schlinge, dem Zeichen des Schicksals.

#### Die Bauge

ist das Zeichen für den — Wunsch nach baldiger Wiedertehr —. Sie ist eine Abwandlung des Zeichens der Brille, nur daß die beiden Cebenskreise hier noch offen sind. Sehr verwandt ist sie mit dem Bligbundel und mit der Doppelspirale. — Baugen wurden

die Empfängnis bereiten Schoß bes Weibes —. Im "Berzen der Erde" dachte man sich das Ur, aus dem der Lebens=



bei den Germanen guten Freunden und treuen Gefolgsmannen mit ins Grab gelegt.

# Die Brezel

ift bas Zeichen für ben - Wunsch und die Bindung zu einem fangen baw. weiteren Leben -. Sie ift aus ber Bauge entstanden. Im Laufe der Zeiten wurden nämlich ftatt ber Originals Baugen, die aus tostbarem Metall hergestellt waren, Machs bildungen ins Grab gelegt. Spater wurden diese Machbildungen aus Teig gefertigt und fanden schließlich auch Verwendung bei Seften und Gedenktagen. Erft ab dem 11. Jahrs hundert bekamen diese Teigbaugen die Sorm der heutigen Bregeln, wurden also ein Mittels ding zwischen Bauge und Wiege. Da die Wiege für den das Leben behütenden Schoß ber Mutter steht, wurde die Bregel auch Bes bad, das man den Kindern schenkte. Moch



heute heißt in manchen Gegenden die Brezel im Polksmund "Bäugel".

# Das Herz

ist heute allgemein Symbol der Liebe. In Wirklichkeit bedeutet es aber — den für



baum emporwächst. Und die Erde, die Leben und Tod in sich bewahrt, ist sa das große Symbol des Weibes. Zerta — die Zerzige — ist gleich Erde zu setzen. In der Volkstunst sinden wir oft Zerzen, die ein Liebespfeil durchbohrt oder in die ein Bohrer seine Spitze stößt, womit immer der Zeugungsvorgang versinnbildlicht ist. Der Jäger spricht auch vom "Zerzblatt" des Wildes, dem Sitz des Lebens. Verwandt mit dem Zerzen sind die zwei Berge, die Brezel und besonders die Wiege.

# Das durchschossene Herz

ist ein in der Volkskunst häufig angewendetes Sinnzeichen. Das Berz (das Zeichen für den weiblichen Schoß) ist von einem Pfeil (dem Zeichen der zeugenden Liebe) durchbohrt. Es



ist hier also in diesem Zeichen — die ers folgte zeugende Vereinigung zweier Menschen ausgedrückt. In letzter Zeit aber gilt das Jeichen für — aufblühen de Liebe —, hat also eine kleine Abwandlung in der Deutung des Sinninhaltes erfahren.

#### Das Doppelherz

ist ein Zeichen, das den — Wunsch nach inniger Liebesvereinigung — auss drücken soll. Es ist ein alter volkstümlicher Liebeszauber, denn den jungen Mädchen wurde zur Aufgabe gestellt, dieses Doppelherz in einem Juge aufzuzeichnen: "Wer das nicht kann, kriegt keinen Mann." Auch das bekannte Volkslied: "Schließ Du mein Gerz nur in das dein — schließ eins ins andere hinein. Daraus soll wachsen ein Blümelein, das heißt Vergißenichtmein" steht zu dieser Auffassung. Wir



berzens an das Wendehorn und an die Lilie, die beide nicht nur ähnlichen Sinninhalt haben, sondern auch in der Jeichnung enge Verwandtschaft aufweisen. Während aber bei dem Wendehorn die Ausstrahlungslinien nach oben und unten stehen, greifen beim Doppels berz diese in der Mitte der Jeichnung ineins ander und bilden hier eine liegende ingeRune.

#### Das Lindenblatt

Siegfried im Blute des erschlagenen Drachens badete, überzog sich sein ganzer Körper mit einer undurchdringlichen Sornhaut, die ihn vor sedem Todesstreich bewahrte. Mur zwischen die Schultern fiel ihm ein "Lindenblatt". An dieser einzigen Stelle war er nicht gegen töds

liche Verwundung geseit. Sier traf ihn auch der Todesstahl Sagens. Auch der Jäger spricht vom "Serzblattschuß", der sein Wild immer tödlich trifft. Die Form des Lindenblattes



zeigt ja dieses Berz, aber es ist gestürzt und kann nicht mehr Leben geben, sondern es zeigt schon die Formen des UrdsBogens. Eine spätere Form der preRune, die ja für Gebuns denheit, Sammlung, Ruhe und für Passivität steht, zeigt übrigens ebenfalls ein gestürztes Serz.

# Das Radfreuz

Gottes in der Welt —. Es ist das höchste Gottes-Symbol und vereinigt Gott, den Schöpfer und Meister (den sentrecht geteilten Areis) mit seinem Werk, seiner Schöpfung (dem waagerecht geteilten Areis). Die zeugende und empfangende, die schaffende und bewahrende, die tätige und seiende Welt durchdringen



sich und erfüllen das ganze All. — Das Rads treuz ist eines der ältesten Zeichen und schon in steinzeitlichen Kulturen zu sinden. Moch heute ist es Volksbrauch, am Vorabend großer Seste (also nicht nur zur Sonnwendnacht) viers speichige Räber mit Stroh zu umwickeln und brennend von den Bergen rollen zu lassen.

## Das Sühnefreuz

ist das Zeichen für eine — Gottesstätte oder für einen geweihten Ort und zeugt für — Ehrfurcht und Verehrung. An alten Landstraßen oder auch mitten in Jeldern des merten wir manchmal diese steinernen Radstreuze oder Jeldsteine, in denen ein solches Areuz eingemeißelt ist. Die heutige Volksmär berichtet dann zumeist von einem Verbrechen (Raubüberfall und Mord), das an dieser Stelle vor langen Jahren verübt sein soll. Deshalb führen auch diese Areuze den Namen "Sühnes

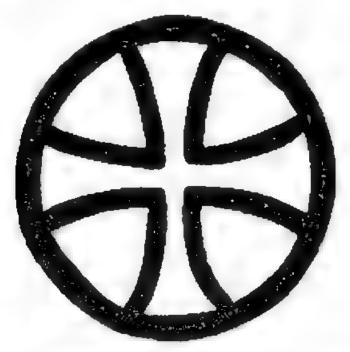

oder Mords Areuze". Es besteht aber die Ans nahme, daß die Sühnekreuze schon aus germas nischer Zeit stammen und heidnische Kultorte u. dgl. bezeichneten, daß der jetzige Name und seine Mordgeschichten erst durch die Kirche erfunden wurden. Judem hat die christliche Kirche dieses heidnische Gottessymbol als Nims bus für Gotts Vater, Gotts Sohn und Gotts Gl. Geist übernommen, während den Geiligen nur die goldene Kreisscheibe zugebilligt wurde.

#### Das Bauernradfreuz

ist das Zeichen für — Recht und Freis heit —. Gemeint ist das Recht der inneren Freiheit des Menschen in alleiniger Verants wortung gegenüber Gott, dem Seren der Welt. Das Sinnzeichen des Radkreuzes hat hier also eine Spezialdeutung aus dem ganzen Begriffstreis "ewige Herrschaft Gottes in der Welt" erhalten. — Die deutschen Bauern der Bauerntriege im Anfang des 16. Jahrhunderts



führten dieses Symbol in ihren Freiheitss fahnen, daher soll auch die Bezeichnung "Rädelsführer" für den Jührer einer aufs ständigen Rotte stammen.

#### Die Queste

ist das Sinnbild der — Allmacht und Allgegenwart Gottes —. Das Rade treuz, das Zeichen der Gerrschaft Gottes in der Welt, ist hier erhöht, und wird dazu noch dem Volksbrauch nach auf Bergen weithin sichtbar aufgestellt. Im Dorf Questenberg am Südharz steigen alljährlich am 3. Pfingstfeiers tag die jungen Burschen unter Jührung eines älteren Mannes auf den Berg, erneuern hier den Kranz aus Birkenlaub, während das Holzkreuz immer stehenbleibt. Nach dem Abs nehmen des alten Laubes setzt sich der Jührer



in den Aranz und verteilt Brot an die Burschen, die es dann verzehren. Nachher wird das alte Laub verbrannt.

#### Die Boldmühle

ist das Sinnzeichen — des Segens und Erfolges — eines schaffenden, zeugenden Lebens. Nach der Edda dreben die Riefinnen

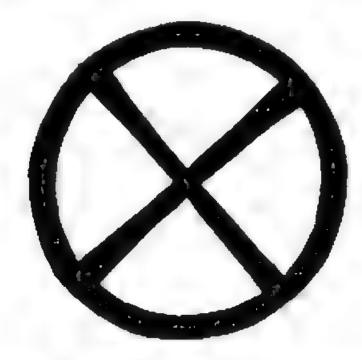

Senja und Menja die Wunschmühle. Im Märchen, im Volkslied hören wir von der "schönen Müllerin", die Gold mahlt. — Das Jeichen der Goldmühle steht im Gegensatz zu dem Radkreuz, da sich hier das Malkreuz (das Jeichen der irdischen [menschlichen] Jeugungssund Schöpferkraft) mit dem Kreis (dem Jeichen für All, Welt, Gemeinschaft) verbindet. Tägslich, ja stündlich zeugt ja die Welt aus sich selbst heraus neues Leben, schafft neuen Reichstum in ewiger Fruchtbarkeit und ewigem Gesbeihen.

Das Zeichen des Makrokosmos In der Rembrandtschen Radierung: "Saust



erblickt das Zeichen des Makrokosmos" ist dieses Zeichen mit vielen Buchstaben, geheim=

nisvollen Jauberworten und den drei Rals varientreuzen (Rechtkreuz, naut-Rune, ehs Rune), die "erläutern" sollen, also schon Versfallserscheinung sind, wiedergegeben. Die Goldmühle (Bild des Segens und Erfolges eines schaffenden, zeugenden Lebens) erweitert sich hier zu den drei Wunschringen der Erfülslung und des Erfülltseins. Das Jeichen des Matrotosmos gibt also die Bestätigung dafür, daß — nur ein schaffendes, zeugens des Leben zur Erfüllung, zum Jiel führt — und damit die Welt erhält und vollendet.

# Das Rechtfreuz

ist das Sinnbild — der göttlichen Schöpfertraft —. Aus dem Radtreuz durch Weglassen des Kreises soll das Rechts



kreuz entstanden sein, doch ist das Areuz, genau wie das Radtreuz, schon auf Beräten altester Rulturen gu finden. - Mit dem Christentum hatte ursprünglich das Kreuz überhaupt nichts gu tun, benn einerseits war bas Rechtfreug schon lange vor der Zeitwende beidnisches Gottessymbol, und andererseits tann das Kreuz, an dem Christus gestorben fein foll, nur das Cautreuz gewesen sein, da dieses von ben Römern nur für Kreuzigungen verwandt wurde. Und bann, die Chriften der erften Jahre hunderte kannten auch gar nicht das Kreuz als Beilssymbol ihres Glaubens. Ja, die alten Rirchenlehrer, wie Minutius Selir, verdammten sogar das Areuz als "beidnisch und Abgötterei".

# Das lothringische Kreuz

ist das Wappenbild des deutschen Lothringens. Auch Doppeltreuz wird es genannt, und als solches ist es 3. B. Wappenbild Danzigs. Im



Volksmund heißt es "Wetterkreuz". Es wurde früher als Amulett getragen, und es verheißt — gutes (Erntes) Wetter —, also gute Frucht. Wir sehen hier die engen Beziehungen zu dem fast gleichgestalteten Jeichen des Leiters baumes, das für eine kinderreiche She steht.

# Das Tagenkreuz

ist das Mat der — Weihe —. Es ist eine der ältesten Formen des Kreuzes. Als Halsschmuck eines assyrischen Königs (900 v. J.), als Jierat auf einem Sibelbügel von Niedermodern bei Hagenau der Spätlatänezeit, als Grabssteinschmuck von Harry Uppland, Ansang der Jeitwende, auf dem Runenstein von Voglö (3000 n. J.) — also in einem weitesten Jeitsraum ist das Tagentreuz anzutreffen. Als sos genanntes "Sühnekreuz" sinden wir es oft



auf offenem Seld, und zwar an Orten, auf denen wahrscheinlich früher eine germanische Kultstätte stand. Und als "Eisernes Kreuz" hat es in der preußisch=deutschen Geschichte einen würdigen Platz gefunden.

# Das Ritterfreuz

ist das Ordenskreuz schlechtweg, denn eine sehr große Anzahl der von arischen Gerrschers häusern gestifteten Orden hat diese Grundform,



so 3. B. der preußische "Pour le mérite", der "Schwarze und Rote Adlerorden" uff. Auch die geistlichen Ritterorden des Mittelalters (Jos hanniter, Malteser, Templer) wählten als ihr Jeichen diese Kreuzsorm. — Man könnte sich die äußere Gestalt dieses Sinnzeichens aus acht lagus Runen (vier als Sense, vier als Geiseln) oder auch aus zwei Sakenkreuzen (rechts und linkläusig) gebildet vorstellen. In beiden Jällen ist das Ritterkreuz ein Jeichen für — äußerst verantworstungsbewußte Lebensauffassung.

# Das Rugelfreuz

ist das Zeichen für — Geistigkeit —. Vier zimmelsschlüssel (Wissen, Ertenntnis, Er-

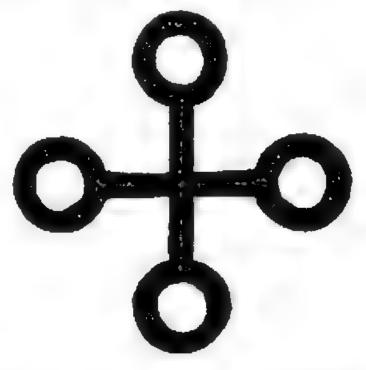

leuchtung) sind zu einem Aechtkreuz (dem Jeichen der göttlichen Schöpferkraft) gebuns den. Das Augelkreuz ist bereits auf den

schwedischen Felsbildern belegt und auch sonst oft auf Geräten der verschiedenen Kulturen zu finden. Im Mittelalter, im Maßwerk der Dome ust., wurden statt der Augelenden gern fünsblättrige Vosen (also das Jeichen der Minne — der geistigen Liebe) angebracht.

# Das Krückenkreuz

Schon auf der Contrommel von Sörnsommern (Kreis Langensalza) ist es vorhanden. — Vier



Taukreuze, also vier Sämmer Thors, sind zum Rechtkreuz vereinigt. Daß diese Deutung richtig ist, bezeugt das Krückenkreuz auf dem Bettspsosten des Osebergschiffs der Wikingerzeit und noch deutlicher das kreuzartige Jeichen aus vier Jämmern auf einer alemannischen Scheibens siel der Völkerwanderungszeit. Das Krückenskreuz steht für die Kraft und Macht zur Jeusgung und Vollstreckung im Sinne des göttslichen Schöpfergesetzes und ist das Jeichen des — entscheiden den Entschlusses —.

Das vierarmige Gabelfreuz Vier Gabeln (bzw. Deichseln) ober auch zwei



Stützen sind bier in Rechtkreugform vereinigt.

Kin Zeichen, das zu den ältesten Sormen des Areuzes gehört und schon auf Spinnwirteln aus Troja, der alten Siedlung indogermas nischer Wanderungszeit, zu sinden ist. — Das vierarmige Gabeltreuz ist das — Jeichen des Willens zur schöpferischen Arbeit —.

# Das Kleeblattfreuz

Auf dem Reichsapfel der Kaiser des bl. Ros



mischen Reiches deutscher Nation steht dieses Kreuz, das auch sonst (besonders in der Wappenkunde) eine sehr häusig angewendete Kreuzsorm ist. — Im Jeichen des Rechtkreuzes (der göttlichen Schöpferkraft) sind hier vier Dreiblätter (unter dem Namen Aleeblätter) vereinigt. Das Aleeblatt ist das Jeichen für die sich auswirkende Schaffenskraft. Das Kleeblattkreuz zeugt also für — gesetze mäßiges Sandeln — im Sinne der göttlichen Weltordnung.

#### Das Lilienfreuz

bat dieselbe Bedeutung wie das Rleeblattfreug,



da ja Lilie und Dreiblatt (Kleeblatt) dieselben

Zeichen sind. Die Sochmeister des Deutschen Aitterordens in Ostpreußen führten das Tiliens kreuz in ihrem Wappen.

#### Die Schachrune

Sie soll in der Jeit der Witinger das Jeichen für das Schachspiel gewesen sein. In der



Deutschen Schachzeitung von 1863 wird sie auch in diesem Jusammenhang erwähnt, leider ohne nähere Quellenangaben. Da aber bekannt ist, daß bei den Nordgermanen Brettsspiele, darunter schachähnliche Spiele, außers ordentlich beliebt waren, ist die Möglichkeit eines Zeichens dafür gegeben.

#### Das Malkreuz

ist das Sinnbild der — irdischen (mensche lichen) Zeugungse und Schöpfere traft —. Es heißt auch das "andere Kreuz"



(Andreas-Areuz in christlicher Umdeutung) im Gegensatz zu dem Rechttreuz (dem Zeichen der "göttlichen" Schöpferkraft). — König Ottos kar schrieb den Richtern seines Landes vor "den rechten Juß über den linken zu schlagen", damit sie die rechte Kinsicht beim Urteilsspruch finden. Auch in den Bauhütten des Mittels alters spielte der "Schragen" (von Schrägs

Areuz) eine große Rolle. Die im Hüttenrecht Jusammenkommenden stellten sich im Areis oder in der Ellipse (im Ei) auf mit über die Brust gekreuzten Armen. — Das Schrägkreuz wurde auch in alten Stammbaumakten als Jeichen für "vermählt" verwandt. Desselben Ursprungs ist auch die malkreuzweise Bins dung der Sände der Brautleute mit der Stola bei katholischen Trauungen.

# Die gifu-Rune

steht für - Dermählung und Mehs rung - und hat als Maltreug in der Syms



bolit eine überaus große Bedeutung und Uns wendung ersahren. In alten Stammbäumen hat sie die Bedeutung: "Verheiratet". Bei der Erklärung des Malkreuzes ist näher auf dieses Jeichen eingegangen.

Die zwei gekreuzten Pferdeköpfe sind — das Wappenbild germanische beibnischen Glaubens — und bedeuten



- die Ertenntnis, daß man sich felbft, seine Samilie und Sippe,

fein Dolt und damit bie wohls begründete Ordnung biefer Welt erhält durch ein zeugendes sich öpfes risches Leben. Zwei Windbretter, die in Sorm von Pferdetöpfen ausgeschnitten sind, überragen vielfach die Biebelecken norddeuts scher Bauernhäuser. Sie sind ein uraltes Zeichen aus der Sachsenzeit und werden mit dem Schimmelhengst Wodans in Verbindung gebracht. Wenn man aber von einer naturalis stischen Gestaltung der Pferdetöpfe absieht und nur eine stilisierte Sorm bringt, erhalten wir obiges Zeichen — die zwei in der Mals freugform getreugten wennes oder Sohness Runen. Und wir bekommen auch gleich den eigentlichen Sinninhalt, benn bieses Jeichen ift ja im Wappen des Papstes enthalten. Es foll hier nach der driftlichen Symbolik die beiden Schlüssel zu "Tür und Tor der Erkenntnis des Simmelreiches" darftellen. Sonderbar -"Tyr und Thor" sind doch auch nach der germanischen Lehre die beiben Gobne des himmelsgottes!

# Die eh-Rune

steht für - Aufstieg, Aufschwung, Ers hebung und ehrenreiches Leben -. Sie ist zusammengesetzt aus dem Zeichen des senkrechten Striches (Ich, Persönlichkeit) und



dem bar=Strich (dem Zeichen für Einfügung, Mitarbeit). Gemeint ist also, daß das Ich sich einfügt in die Gesetze des Lebens und der götts lichen Ordnung und so für sich und die Um= welt segensreich schafft und wirkt.

#### Die naut-Rune

steht für - Mot, Abstieg, Mieders gang, tatenloses Leben -. Der balgs Strich treuzt hier bas Jeichen bes Ichs, der



Persönlichkeit. In mittelalterlichen Darstels lungen (3. B. im Rembrandtschen Zeichen des Matrotosmos) ist die nauts Aune eines der Kalvarientreuze und zwar das Schächerkreuz des "verstocken Sünders".

# Das Taufreuz

ist das Sinnbild für — die zeugen de und die bezeugen de Sandlung — und das Jeichen der — Begattung — und der — rechtsträftigen Vollstreckung —. Es ist der Sammer Thors, der Mjölnir. Da Thor als Braut verkleidet zum Riesen Thrym kam, mußte der "Sammer" herbeigeschafft werden, um den Bund der She zu weihen.



"Bringt nun den Sammer, die Braut zu weihen, den Mjölnir legt in des Mädchens Schoß, in Wars Namen weiht unseren Bund." — Bis ins Mittelalter hinein erhielt sich dieser Brauch einer Sammerweihe der

Braut. Selbst auf die Gottesbraut Maria wurde diese heidnische Weihe bezogen. So heißt es im Marienlied "Muskatplüt von unser fraven" im Liederbuch der Klara Hügslerin (1471), das die unbefleckte Empfängnis Mariens beschreibt: "Der Schmid warf seinen Gammer von oben zu tal."

Ebenso wird im Marienlied des "Frauen=

lobs" gesungen:

"Der smit us oberlande warf sinen Samer in minen schoz und wohrte siben heiligkeit."

Im Volksmunde heißt heute noch das manns liche Geschlechtsglied "Sammerstiel" und der

Beschlechtsverkehr "nageln".

Aber Thors Sammer war daneben auch immer das Symbol der vollstreckenden Macht. Er war früher Zeichen des Gerichtshofes und Abzeichen der Richter. Die drei Sammers schläge bei einer Grundsteinlegung sowie der Juschlag durch den dritten Bammerschlag bei gerichtlichen Versteigerungen sind Reste dieser alten Gerichtsbarkeit. Durch Sammerwerfen wurde im Mittelalter die Besitzergreifung von Grund und Boden sowie von Sischereirechten ausgedrückt. "Berenhammer" wurde das Ge= setzbuch, das Verbrechen durch Gererei und Jauberei sühnen sollte, genannt. Durch Alopfen an die Tur mit einem Sammer wurde auch zur Fronarbeit aufgerufen. In Schweden hatten noch 1771 die Bettler einen Sammer, der als eine Urt von Dokument ihnen das Recht zum Betteln sicherte. Offizielle Bes meindebekanntmachungen wurden früher viels fach in Begleitung eines Sammers von Sof zu Bof geschickt. Moch 1890 war so ein Ge= meindehammer in Wilmsdorf (Sachsen) im Gebrauch. Bei den Jusammentunften der Jünfte im Mittelalter führte der aufficht= gebietende Altgeselle einen Sammer, womit er Ruhe gebot, Beschlüsse durch Schläge bestätigte uff. Auch an den Aufschlaghammer der Freis maurer sei in diesem Jusammenhang erinnert. — Auch das Areuz für die zum Tod Ders urteilten war im Römischen Reich stets das Caukreuz. Christus ist also an einem Taukreuz gestorben. In der Beraldit beißt der Sammer (das Taufreuz) heute noch bezeichnenderweise "Richtscheit".

# Der Pilz

ift bas Jeichen ber - glüdlichen Sand -. Er ist eine Abwandlung des Tautreuzes. Da der Besitz des hammers Thors in jeder Bes ziehung Gutes gewährleistet, wandelte bald das Volk das Taukreuz, um Machstellungen der Rirche zu entgeben, in die weniger verfängliche Sorm des Pilzes um. Wir sprechen ja heute noch vom "Glückspilz", und es können heute noch in den Weschäften kleine Pilze aus Reramit ober Metall als Talismane gelauft werden. Diese Sitte scheint febr alt zu fein, ursprünglich sollten der Dilz und auch das Caufreuz gegen Gefahren burch Arantheiten schützen. Besonders in den Pestzeiten des Mittelalters war das Taukreuz sehr gefragt. Man malte es sich sogar zum Schutz gegen Seuchen auf die Stirn. Im



11. Jahrhundert entstanden geistliche Orden für den Kampf gegen Seuchen — vornehmslich gegen die damals grassierende Gesichtsstose. Die Ordensmitglieder trugen schwarze Kutten mit einem großen blauen Taukreuz darauf. Von König Sakon dem Guten von Norwegen (gest. um 950) wird erzählt, daß er, sogar als er schon Christ war, Getränke, die ihm irgendwie verdächtig erschienen, vor dem Genuß mit dem Zeichen des Sammers segnete.

# Das Hakenkreuz

ist das — Symbol des schaffenden, wirkenden Lebens —. Es ist ein sehr hohes Sinnbild und das Rasseadzeichen des Germanentums. Aus vier lagu-Aunen, die

gesetzmäßiges Leben, Jucht und Ordnung bes deuten, ist es gebildet. — Ewig, wie ein schaffendes Mühlrad, dreht sich das Sakenstreuz, ewig schafft und zeugt auch das Leben.



(das wir hier in einer Sorm mit gehogenen Saten geben) ist wie das rechtläufige Saten=



Uralt ist dieses hohe Sinnbild. Seit der indos germanischen Jeit kennen wir es, und heute hat es als Jeichen des geeinten großdeuts schen Volkes seine glanzvollste Auferstehung gefunden. treuz ebenfalls das Symbol eines schaffenden, wirkenden Lebens, nur daß hier das Leben außerhalb irdischer Gegebenheiten gemeint ist. Die Kraft des Lebens richtet sich bereits auf geistige Dinge und erfährt im Ur, im Ort der Sammlung und der Reise, Vollendung und Erfüllung.

# Das rechtläusige Hakenkreuz (in tursiver Sorm)

Daß das hohe Symbol des Sakenkreuzes vielfach als Seilszeichen Verwendung fand, ist nicht verwunderlich. In ihm vereinigt sich sa auch eine große Kraft. Als Glücks =

# Das Spiralen-Hakenkreuz

Es ist wahrscheinlich die älteste Jorm des Bakentreuzes und wurde bereits auf den Jelss





Rune verheißt es, wenn es rechtläufig ist, also von links nach rechts sich drehend bes nutt wird, — einen segensreichen Les bensaufstieg —. Swastika-Areuz heißt das Sakentreuz im Sanstrit, was soviel wie "glücklich" bedeutet.

bildern von Bohuslän (Südschweden) ges funden. Aus vier Krummstäben ist dieses Zatentreuz gebildet. Sein Sinninhalt ist also — verantwortungsbewußte Ges staltung und Erfüllung der gestells ten Lebensaufgabe —.

# Das Hakenkreuz im Tagenkreuz

Mehrfach ist dieses schöne Areuz auf Dent= mälern der Wikingerzeit zu finden. So zeigt es 3. B. der Runenstein von Ekillabro in



Uppland. Auch ein Sochtreuz (ähnlich der Queste), der Grabstein in der Lyes Airche in Gotland (das, trotzdem es aus dem Jahre 1449 stammt, noch Runeninschriften ausweist), hat in der Kreuzungsstelle ein ähnliches Gesbilde. Weihe und schaffendes, wirkendes Leben sind hier vereint zu einem erhabenen Symbol der — Segensfülle — eines schaffenden Lebens.

## Der Reichsapfel

ist das Symbol der der göttlichen Welts ordnung gerechten — also der — wohlges



ordneten, gesetzmäßigen und versantwortungsbewußten Verwalstung — eines anvertrauten Gutes —. Kaiser und Könige hielten als Zeichen ihrer Serrs

schaft und Waltung in der linken Sand den Reichsapfel. Im Gegensatz dazu wurde das Jepter, das die Besehlsgewalt ausdrückt, in der rechten Sand gehalten. Ju den Insignien der deutschen Kaiser gehörte ebenfalls ein Reichsapfel. Dieser war durch Bänder kreuzsweis geteilt und trug außerdem oben noch ein Rechtkreuz, dessen Urme im Dreiblatt endeten.

# Das Mühlespielbrett

ist das — Mal der Erfüllung des ewigen Weltgesetzes im Werben, Sein und Vergeben durch ein schafs fendes, zeugendes Leben —. Das Mühlespiel gehört mit zu den Brettspielen, die uns aus vorgeschichtlicher Zeit überkommen

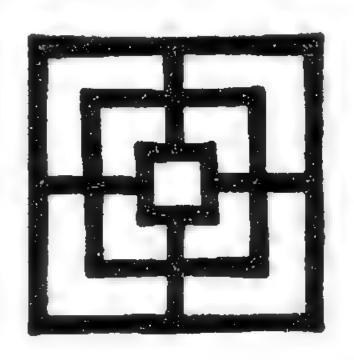

sind. Den obigen Spielplan finden wir bei der sogenannten "Doppelmüble". Das Brett liegt heute por ben Spielern fo, bag in Quas brate hineingeschaut wird. Mach dem Sinns inhalt des Spiels ift aber zu vermuten, daß früher das Brett auf der Spige vor den Spielern lag, so daß die Zeichnung "Rauten" darbot. Es ist aber nebensächlich, wie in Wirtlichkeit die Stellung des Brettes war, immer bleibt ber Sinninhalt verhältnismäßig gleich, denn in den "drei Wunschringen" (Ers füllung und Erfülltsein) sowie im Zeichen des Matrotosmos (nur ein schaffendes, zeugendes Leben führt zur Erfüllung, zum Biel und erhält und vollendet die Welt) haben wir neben der "Goldmühle" (Segen und Erfolg eines schaffenden, zeugenden Lebens) die verwandten, übergleitenden Sormen.

#### Der Pfeil

ist das Sinnbild - der zeugen den Liebe, aber auch der tödlichen Vernich =



ein Pfeil durchbohrt. Damit soll der Wunsch nach geschlechtlicher Vereinigung ausgedrückt sein. Erinnert sei auch an den Gott Amor mit seinem Bogen und dem gutgefüllten Pseils köcher, wenn auch Amor erst in spätever Zeit von uns adoptiert wurde. Man spricht auch vom "Liebespfeil", aber man spricht ebenso von einem "Todespfeil". Der Tod wurde in alten Bildern nicht immer mit der Sense, sondern auch oft mit einem Pseil dargestellt. "Der grimmig Tod mit seinem Pseil tut nach dem Leben zielen", heißt es in dem Volkslied aus dem dojährigen Krieg. Mit der tyreRune ist der Pseil sehr eng verwandt.

# Die tyr-Rune

steht für - die Tat der Zeugung und der Vollstreckung -. Sie ist die Rune



der "Tat". Der Lebens= und der Todespfeil sind hier vereinigt. Sie ist nur das ein wenig

gewandelte Caukreuz, aber auch eine Verbins dung zweier lagus Runen (Sense und Geißel).

#### Die drei Pfeile

sind das Zeichen der — in der Tat und im Schaffen gebundenen Einigkeit —. Drei tyre Aunen (die Tat der Zeugung und Vollstreckung) sind durch das Malkreuz (menschliche Zeugungss und Schöpferkraft) zu einem Zeichen verbunden. Die "Falange espanola" hat ein ähnliches Zeichen als Syms bol ihres Freiheitskampfes erwählt. Jünf Pseile in Malkreuzstellung sind gebunden durch ein Zeichen, das unseren zwei Bergen (der das Leben gebärende und den Tod bewahrende Schoß der Mutter Erde) gleicht. Aber auch aus der deutschen Geschichte kennen wir das



Jeichen der drei Pfeile, wenn es auch eine wenig rühmliche Rolle spielte. Das Reichssbanner, die Schutztruppe der zusammenbrechens den Demokratie, erkor sich als Kampfzeichen die "drei Pfeilchen". Nur daß es infolge seiner notorischen Unkenntnis aller wirklichen Jusammenhänge die Pfeile in "Balgrichtung" nach unten stellte — also in der Symbols deutung: Abstieg, Verfall, Sichgehenlassen, Juchtlosigkeit.

#### Das Marterl

ist das Zeichen für einen — gewalt samen Tob —. Die Verwandtschaft mit dem Trauerbäumchen ist augenscheinlich. Die tyrs Rune, das Zeichen der Tat, ist hier durch den waagerechten Strich (das Zeichen der Passivis

tät) abgeschlossen und steht außerdem noch auf dem gestürzten Taukreuz. Besonders in



der Geraldit ist das Marterl ein sehr häufig angewandtes Sinnzeichen.

# Der Doppelpfeil

zeugt dafür, daß — Geburt und Tod eins sind —. Die tyr=Rune (der Pfeil Gottes), die für die Tat der Zeugung und Vollstreckung steht, ist hier doppelt gegeben und zu einem einzigen in sich geschlossenen



Jeichen vereinigt. Damit ist die enge Verswandtschaft zum "Blitzbündel", und zwar besonders in der südosteuropäischen Form, ans gezeigt.

#### Die Gabel

wirkung, Erfolg — Das Mal des Willens, der Kraft, der Macht, der Bejahung (der senkrechte Strich) teilt sich hier in zwei Arme und strahlt nach oben — also in das Leben — seine Kräfte aus. Die Verwandtsschaft mit der jüngeren mans Rune (dem tätigen,

schaffenden, zeugenden Prinzip, Freiheit, Entsfaltung, Leben), aber auch mit der kauns Rune (männlicher Jeugungswille) ist offensichtlich. Dazu kommt noch, daß die Gabel einige Jeit (etwa 400 bis 600 n. J.) auch für die kauns Rune verwandt wurde. — Der Volksmund nennt Weggabelungen "Iwiesel" und schreibt



folden Orten eine Leben und Geschehen oft wendende, schicksalhafte Bedeutung zu. Gabels beine (Brustbeine) der Gans oder des Zuhns werden auch im Volke benutzt, um aus der jes weiligen Form Jukunftsgeschehnisse wahrs zusagen. Aleine Gabelkreuze aus Gold oder Silber wurden früher als Talismane getragen und sollten vor "bösem Geschick" bewahren. In der christlichen Umbeutung wurde aus der Gabel als Jeichen der schicksalbehafteten Auss wirkung — "die fluchbeladene Söllengabel".

# Das Gabelfreuz

bedeutet — Auswirkung eines Ges dankens, einer Catoder Tatsache in die drei Gegebenheiten von Werden, Sein und Vergehen —. Es ist ein sehr altes



Jeichen und schon auf steinzeitlichen und bronzezeitlichen Geräten zu finden. In der Geraldit wird es noch heute verwandt. Das Volk trug früher kleine Gabelkreuze aus Gold oder Silber, die vor einem bösen Geschick bes wahren sollten. Die christliche Kirche hat dieses Dreieinheitssymbol ganz als ihr Sinns bild der hl. Dreifaltigkeit annektiert. Auch wird es als Schächerkreuz den drei Kalvariens kreuzen zugesprochen.

#### Der Lichtträger

teit — Auf südschwedischen Selsbildern und auf Geräten jener Zeit ist bereits der Lichtsträger zu sinden. Die kursiv geschwungene Gabel (das Zeichen der Auswirkung und Aussstrahlung) hält in sich einen Kreis, also das Zeichen Gottes oder der Pollkommenheit. Die



Auswirtung (Zeugung) erfolgt also bier im Sinblick auf göttliche (geistige) Dinge.

# Die Deichsel

ist eine gestürzte Gabel und zeugt für — Aufs nahme, Anziehung, Serbeiholung, Jusammenfassung —. Breitbeinig und fest auf der Erde steht hier das Jeichen des senkrechten Strickes, also das Ich, die Pers lickeit. Wir haben hier also das Bild des Riesen Antäus der griechischen Sage, der immer neue Kraft aus der Berührung mit der Erde zog. Erst als ihn Zertules ganz von der Erde empordod, konnte er ihn bezwingen. In der Edda wird vom Asen Donar erzählt, daß er die Mitgartschlange in Gestalt einer grauen Kage bei seinem Besuch bei dem Riesen Tiegarts-Luge vergeblich zu bezwingen suchte, da es ihm nicht gelang, sie ganz von der Erde abzustemmen. — Die Deichsel ist mit der jüngeren preRune eng verwandt und wie diese ein Zeichen des erhaltenden, bewahrenden und empfangenden Prinzips. In der Geraldik



heißt die Deichsel "Göpel". Sie hat also hier den Namen eines Wertzeugs erhalten, mit dem aus der Erde irgendein wertvoller Stoff herbeigezogen wird. Auch "Wünschels rute" wird die Deichsel genannt, und auch mit diesem Namen bleibt der obengenannte Sinns inhalt voll und ganz gerechtsertigt.

# Das Münsterkreuz

ist das Jeichen für — Erkenntnis —. Es ist das Kreuz Wodans, von dem es in der Edda heißt: "Ich weiß, wie ich hing am windkalten Baum, neun eisige Nächte." Über dem "Urda", dem heiligen Weisheitsbrunnen, stand dieser Baum. Als Wodan vom Baum herabsank, erkannte er den Sinn und die Kraft der Runen und sang sein Runenlied. Im Mittelalter war das Münsterkreuz ein bes



liebtes Zeichen der Steinmetzen, von denen sa die Sage geht, daß sie am längsten die alten Weisheiten ihrer Vorfahren bewahren konns ten. Bei den Steinmetzen sollte das Münsters freuz die Jugehörigkeit zur Gefolgschaft des Sürsten dieser Welt, d. h. für Wodan aussdrücken. Natürlich hat die christliche Kirche sosot dieses heidnische Jeichen als todess würdig verdammt und aus dem Kreuz des Wodans das Symbol des Teufels gemacht.— Auf den schwedischen Selsbildern ist der "Kreuzsgott", wie das Münsterkreuz hier von der Jorschung genannt wird, ebenfalls vorhanden, doch mit Rugelenden. Da das Kugelkreuz sür Geistigkeit steht, sind also auch in dieser Sinssicht die engen Beziehungen der Sinninhalte beider Jeichen aufgedeckt.

# Die Stütze

ist das Sinnbild der — schöpferischen Araft —. Gabel und Deichsel sind vers einigt. Auswirkung, Ausstrahlung sind vers

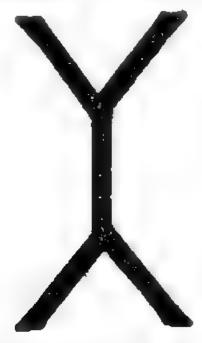

bunden mit Jusammenfassung, Aufnahme und Sammlung.

# Die jüngere man-Rune

seugende Prinzip, für Freiheit, Entfaltung, Leben—. Sie ist ein sehr häufig gebrauchtes Zeichen und bereits auf steinzeitlichen Keramiken zu sinden. Sehr oft (auch auf den Felsbildern Südschwedens) ers scheint sie als eine Mannsgestalt, die beide Arme kraftvoll emporstreckt. Im älteren Juthark tritt sie wohl auf, bezeichnet hier aber den Lautwert — z — bzw. — r —, während die eigentliche man=Rune (mit dem Lautwert — m —) eine andere Sorm hat. Erst ab dem g. Jahrhundert n. Z. wird obenstehendes Zeischen als man=Rune gebraucht. — In der

Volkskunst bedeutet diese jüngere man-Aune sehr oft den oberen Teil des Lebensbaumes,



während das Wurzelstück durch die jüngere pr=Rune wiedergegeben wird.

# Das Zeichen des Richtschwertes

Auf dem Richtschwert von Artern in Thürins gen ist dieses Zeichen eingeritzt. Im Mühlsstein (dem Sinnbild für Gerechtigkeit) steht die jüngere mans Aune (die das Zeichen des tätigen, zeugenden, schaffenden Prinzips, der Entfaltung, der Freiheit und des Lebens ist). Unser Mal besagt also, daß das Schwert des Gerichts immer der — kraftvollen, aks



tiven und ungehinderten Gereche tigkeit - dienen foll.

#### Der Donnerbesen

ist das Jeichen für — Erhaltung und Schutz durch die Araft des Mansnes —. Im Ziegelfachwerk nordbeutscher Bauernhäuser sind sehr häufig Donnerbesen und Mühle eingefügt. Sie sollen bekunden, daß der Sof in die Obhut des Sausherrn und

der Zausfrau genommen ist. — Der Donners besen ist nur entfernt mit der mans Aune vers wandt, viel näher steht er den Phalluss Zeichen: Aute, Besen, Quast, Pinsel, die ja auch in der äußeren Jeichnung ihm völlig gleichen. Eine starke Verbindung besteht zum Sammer Donars (dem Tautreuz). Auch der



Name Donnerbesen, der gleich "Donars Aute" zu setzen ist, weist darauf hin. — Damit ist auch die Bedeutung des Donnerbesens als Symbol des männlichen Geschlechtsgliedes betont. Jur Erhaltung eines Soses oder Anwesens gehört ja auch die Jeugung einer lebensträftigen Nachtommenschaft.

#### Die Mühle

ist das Zeichen der — Erhaltung und Bestreuung, und zwar durch die Besteitschaft und Jürsorge des Weisbes —. Neben dem Donnerbesen (Erhaltung und Schutz durch die Kraft des Mannes) ist häufig im Jiegelwert nordischer Bauernhäuser die Mühle angebracht. Beide Zeichen gehören



auch zusammen und geben der erhaltenden Sürsorge Ausdruck, die dem betreffenden Ans wesen durch die Gemeinschaft von Zauswirt

und Sausfrau zuteil wird. - Wie ber Donners besen aber auch für die zeugende Kraft des Mannes steht, ist die Mühle auch das Jeichen der lebenspendenden Kraft des Weibesschoßes. Bu der Erhaltung eines bäuerlichen Unwesens gehört ja auch mit an erfter Stelle die Jeugung einer Machtommenschaft. Sur diese Deutung ist maßgebend, daß der vorzeitliche Mahlstein ein ausgehöhlter Stein war, in den das zu mablende Betreide geschüttet und dann mit dem "Stößel" durch Sins und Gerftoßen gers rieben bzw. zermalmt wurde. Ein Vorgang, der zum Symbol des Jeugungsattes wurde. Der Sammer Donars, das Zeichen der Bes gattung, beißt ja auch "Malmir". Später übernahm die "Mühle" mit den maltreugges stellten Slügeln und dem Urd=Bogen bzw. der Deichsel als Sug den Sinninhalt des Mahlsteines.

# Die jüngere yr-Rune

steht für — bas erhaltende, bes wahrende, empfangende Prinzip,



für Gebundenheit, Sammlung, Rube —. Sie ist die gestürzte jüngere mans Rune und zeigt den unteren Teil des Lebenss baumes, das Wurzelstück, auf. Wir sehen hier das Zeichen des Ichs, der Persönlichkeit — den senkrechten Strich — im Urdbogen ruben, also in der Stätte der Aube, der Sammlung und des Todes. Viel eindeutiger zeigt diese Sinngebung eine ältere proRune auf, die aus einer uroRune besteht, die einen kleinen senkrechten Strich in sich einschließt (siehe unter "Aberzählige Runen"). — Im heutigen Volksbrauch sindet die jüngere proRune vielsach

Verwendung bei Todesanzeigen, um anzus deuten, daß die Persönlichkeit des Verstorbenen durch den Tod nicht ausgelöscht ist, sondern nur im Ur für eine gewisse Jeit der Ruhe und der Sammlung weilt.

#### Der Rrähenfuß

ist ein — Schutzeichen gegen stör rende Einflüsse —. Im Volksmund



wird die preAune meist Krähens, aber auch Jühners oder Drudenfuß genannt. Auf Türsschwellen und an Jensterrahmen angebracht, soll sie das Zaus vor Kräften und Einflüssen bewahren, die die Auhe, das Gedeihen und den Frieden stören. Die preRune, die für Ruhe, Sammlung, Geborgenheit und Frieden steetenen Eigenschaften als Schutzmittel in Anspruch genommen.

# Der Herenbesen

ist das Zeichen — für den Willen, haus, Bof und Samilie von allen unreis



nen Einflüssen frei zu halten -. Manchmal finden wir an alten Baufern diese

verstärkte und gesteigerte Jorm des Krähens sußes. Was über den Krähensuß gesagt ist, gilt auch hier. Unter der christlichen Einswirkung und "Belehrung" wurde aus dem alten Zeilszeichen der preRune schließlich ein toller Aberglaube und der Herenbesen ein Mittel, das gegen Seperei, Jauberei, bösen Blick u. dgl. schützen sollte.

#### Der Ständer

ist das Zeichen — der Jusammenarbeit, des Jusammen wirkens —, er verstörpert das — Reich der Tätigen, der Lebenden —. Iwei jüngere mans Aunen (die Zeichen für Freiheit, Entfaltung, Leben, des tätigen, zeugenden und schaffenden Prinszips) sind hier durch den waagerechten Strich (das Zeichen der Allgemeinheit, der Abers brückung, der Ausgleichung) verbunden. — Auf Geräten der steinzeitlichen Kultur ist dieses



Sinnbild bereits zu finden und ist wie der Mondnachen und die Gabel ein Mal, das für das tätige, wirkende Leben zeugt.

#### Das Tor

der Abgeschlossen heit — und steht für — bas Reich der Aubenden, der Tubenden, der Toten —. Es ist die Umkehrung des eben bes sprochenen Ständers. Zwei jüngere preRunen (Gebundenheit, Sammlung, Besinnung, Rube, erhaltendes, bewahrendes, empfangendes Prins zip) haben hier durch Beifügung eines waages rechten Strickes die Gestalt der urs Aune ers halten. — Auf den südschwedischen Selsbils

dern, an den Erternsteinen, aber auch auf einem Benkersschwert im Museum Stral-



sund ist, um nur einige Beispiele zu nennen, dieses Cor eingezeichnet.

## Das Wendehorn

ist das Bild der — fruchttragen den Ers
gänzung — der beiden gegenpoligen Prins
zipien — also von Freiheit und Gebundenheit
— von Entfaltung und Sammlung — von
Leben und Auhe — von Jeugen, Schaffen
und Empfangen, Bewahren — von Mann
und Frau u. dgl. Die jüngere mans Aune und
die jüngere pre Aune sind hier zu einem
Jeichen zusammengefaßt, das schon das
Vild eines Lebensbaumes wiedergibt.



"Horn" heißt dieses Zeichen, und das Zeichen des Borns steht für Reise, Jülle, Kraft. Mit der hagal-Rune, der Lilie, der Stütze und dem Doppelpfeil ist das Wendehorn eng verswandt. In nordischen Bauernkalendern war es "der Zwiefache, der Erde Mehrer", der zweimal gezeichnet werden mußte, wenn Ersfüllung der Bitte (Gelingen eines Werkes, einer Arbeit, gute Ernte, zahlreiche Nachsteiner Arbeit, gute Ernte, zahlreiche Nachstemmenschaft u. dgl.) erhofft werden sollte.

# Die hagal-Rune

ist das erhabene — Mal des Menschen, der sich aus sich selbst heraus durch die Araft der Jeugung erhält —. Sie ist das heilige Zeichen, das Mensch und Gott verbindet. — Der senkrechte Strich, das Zeichen der Bejahung, des tätigen Willens, der Persönlichkeit, liegt über dem Malkreuz, dem Jeichen der menschslichen Zeugungss und Schöpferkraft. Der Mensch ist also schon Gott selbst. — Die



hagal-Rune ist das Welts und Lebenstreuz, das alle Geschehnisse im Werden, Sein und Vergehen erfaßt. — Das Wendehorn und der Lebensbaum zeigen nicht nur ähnliche äußere Jormen, sondern auch zu den Sinninhalten dieser Jeichen bestehen engste Beziehungen. In der Poltstunst ist die hagal-Rune wohl das am meisten angebrachte Jeichen und hat hier die mannigsachsten Jormen gefunden (Sechsstern, Sechsrad, Siebenpunkt, Siebensonnen uff.).

Der große Maueranker ist ebenfalls eine hagal-Rune. Er wird im



Mauerwert der Bäuser angebracht, um das

Mauergefüge zusammenzuhalten. Im Volkssglauben aber hat er die Bedeutung eines Schutzeichens gegen Vernichtung (besonders durch Leuersbrunst) bekommen.

## Der deutsche Mann

In Sachwertbauten sieht man oft einen Baltenverband in dieser Jorm. Er wird vom



Jimmermann "beutscher Mann" genannt. Wieder tritt uns also hier die hagals Aune ents gegen. Der Volksglaube sieht in ihm ein Schutzeichen gegen Vernichtung und Auslöschung.

# Die liegende hagal-Rune

ist wie die aufrechte hagals Rune ebenfalls
— das heilige Zeichen, das Mensch und Gott verbindet und für die Menschheit zeugt, die sich aus sich



selbst heraus durch die Kraft der Jeugung und des Gebärens ers hält —. Ihr Sinninhalt ist also gegenüber der aufrechten hagal-Rune nur dem Jeichen des waagerechten Striches entsprechend nicht so persönlich, sondern mehr allgemein aussgerichtet.

# Der Lebensbaum (der Weltenbaum)

ift das - Abbild des Wachstums und Bedeihens jeden (befonders des menschlichen) Lebens -. Unfere Vorfahren haben im Baum ein treffliches Symbol des Lebens gefunden. Der Baum war dem germanischen Empfinden immer heilig. Aus zwei Bäumen — Ast (Esche) und Embla (Ulme) — schufen die Usen das erste Menschenpaar. Unter boben Bäumen lagen die beiligen Saine und die Thingplate. Baume standen im Mittelpunkt der großen Jahres= feste. Moch heute sind der Weihnachtsbaum und der Maibaum Jeugen dieses alten Brauches. - In den mannigfachsten Sormen verwendet die Volkstunft dieses Sinnzeichen. Die Jahl der Afte ist fast immer verschieden, oft hängen in den Tweigen Blüten und



Früchte. Oft ist der Stamm gewunden. Oft sprießt der Lebensbaum aus dem Urd-Brunnen, aber auch aus dem Zerzen (der Mutter Erde) oder aus den zwei Bergen.

#### Der Totenbaum

Jedes Leben schließt auch den Tod in sich. Darum ist der Lebensbaum auch gleichzeitig der Todesbaum. Wir pflegen schon seit alten Zeiten her Totenbäume auf die Gräber unserer Lieben zu pflanzen. Sie sind ein Sinnbild dafür, daß — der Tod das Leben nicht auslöscht — wie der Wind eine Kerze, sondern daß wie beim Baum im Winter nur eine Zeit der Ruhe und der Sammlung einges schoben ist. — Früher waren der Wacholder

(Machandel) und die Eibe neben dem Gollers strauch (Golunder, dem Baum der Kinders und Seelenhüterin Frau Golle) der übliche Totenbaum. Zeute trifft man nur noch vers



einzelt diese Baume auf den Friedhöfen an, dafür wird jetzt meist die Jypresse angepflanzt, die auch den volkstümlichen Namen "Lebenss baum" führt.

#### Der Pfeilstamm

Lebens —. Er ist nur eine wenig abs gewandelte Form des Lebensbaumes, und zwar des Totenbaumes, da er ebenfalls durch Jussammenfügung mehrerer tyrs Aunen entstans den ist. Auf Bratteaten, Aunensteinen, Gessichtsurnen ist der Pfeilstamm bäusig zu finden. Alles Dinge, auf denen mit Berechstigung die Tatsache eines tatenreichen Lebens ausgedrückt werden sollte. Der Pfeilstamm, mit den drei Wurzeln der yr Rune zusammens



gefügt, ergibt den Totenbaum. Diese an und für jich zunächst widerspruchsvolle Eingliedes rung erfährt aber ihre Auftlärung dadurch, daß den Germanen nur der Verstorbene einer

Erwähnung würdig befunden wurde, der ein tatenreiches Leben vollbracht hatte. — Der Pfeilstamm ist übrigens ein Jeichen höchster Wunschwirkung. Nach alten Sagas erschien ein zweimaliges Anrufen des Gottes Tyr notzwendig und ein zweimaliges Ritzen des Males, wenn der Wunsch nach einem tatenreichen Leben zur Erfüllung kommen sollte.

#### Das Trauerbäumchen

drückt die — Trauer um den Tod—
eines lieben Gefährten aus. Es ist eigentlich
nur eine Verkleinerung des Totenbaumes und
eine Abwandlung des Pfeilstammes. Nach
germanischer Auffassung war die Trauer um
den Tod eines lieben Gefährten nur dann bes
rechtigt, wenn dieser Verstorbene in seinem
Leben ein wertvolles Glied der Sippe und
des Volkes gewesen war. Nur die auf dem



Schlachtfeld Gefallenen kamen nach Walhall. Verstorbene, deren Leben belanglos war, stiegen zur zel hinab, ins Reich der Schatten, also in ein Reich der Undeutlichkeit und des Nichterkennens. — Die Schwelmer Frauen tragen noch heute dieses Trauerbäumchen an ihren Begräbnismützen.

#### Der Leiterbaum

ist ebenfalls eine Form des Lebensbaumes und zeugt für eine — kinderreiche She —. Der Leiterbaum ist eines der ältesten Zeichen und schon in der Steinzeit sehr häufig belegt. Ju erwähnen ist, daß bei den Hauss und Hofs marken die Beifügung eines Querstriches

(eines Sprossen) zum Stammal immer Machs folgerschaft bekundet. "Sproß" bedeutet ja



nicht nur Sprosse einer Leiter, sondern auch Aind, Schößling, Abzweigung.

## Der Zaun

ist das Jeugnis der — Ehrenreihe der toten Uhnen —. Dieses Jeichen ist ein ums gelegter Leiterbaum, der für eine kinderreiche Ehe steht. Mehrere senkrechte Striche (die Jeichen für Ich und Persönlichkeit) sind hier durch einen waagerechten Strich (das Jeichen des Seienden, der Ruhe) verbunden. — Auch diese Sorm des Lebensbaumes ist ein uraltes



Zeichen und bereits auf den Geraten der Stein= und Bronzezeit zu finden.

# Der gewundene Lebensbaum aus einem Gefäß sprießend

Sehr häufig ist auf Bauernhaustorbogen ober auf Bauernmöbeln ein gewundener Lebenssbaum zu finden. Sehr oft auch wächst ein Lebensbaum aus einem Gefäß, das meist die Sorm eines Ressels oder einer Urne hat. Oft ist dieses Gefäß mit dem Mattenmuster versziert, ja manchmal sogar hat dieses Gefäß ganz die Gestalt eines Slechttorbes gefunden.

Die gewundene Form des Stammes zeigt das Auf und Ab des Lebensschicksales an (siehe auch das Zeichen der Schlangenlinie), das Gefäß versinnbildlicht den Urd-Brunnen am Juße der Weltesche, in der alle Weissheit und alles Wissen um die Dinge



des Cebens bewahrt sind, das Mattens muster tennzeichnet den Schoffder Mutter Erde, aus dem alles Leben sprießt.

#### Der Zauberknoten

ift das Jeichen - ber Bindung, der Derftridung und bes beschwörens den Begehrens -. Alls der Genriswolf, das Ungeheuer aus Logis Samen, den Gottern ju groß und gefährlich wurde, feffelten fie ihn an die Erde. Zweimal miglang der Ders fuch. Erft beim drittenmal hielt das Band, das aus fechserlei Dingen gefertigt mar. Das mag wohl der Urgrund zu dem Volksglauben sein, der im Binden, Knüpfen und Slechten ein Mittel sieht, Beil und Glud bzw. Unbeil und Unfrieden für bestimmte Dinge und Mens schen festzuhalten. In Danemart, aber auch noch in vielen Gauen Deutschlands, knupft man aus Baaren und fonftigen Stoffen ein unentwirrbares "Mestel" — wobei man Der= wunschungen murmelt - und bringt es in die Mabe ber Perfon, der man schaden will. Besonders an in Weben liegenden Frauen wird solch ein Mestel gern versucht. Dagegen steht ein Volksglaube aus Borden (Westfalen), wo im Augenblick der Trauung zwei mit dem Brautpaar befreundete Burfchen die Seile der Rirchenglocken zu einem Jopf verschlingen, damit lebenslängliche Treue und Liebe die Ebeleute bindet. In Oberbayern hängt die Diehmagd gern einen aus Stroh geflochtenen Jopf über die Stalltur, bei dem eigenen Dieb, wenn es gesund ift, um es gesund zu erhalten, bei fremdem Dieh oder Dieh des eigenen Bofes, wenn sie fich mit dem Wirt vergankt hat, und das Dieh augenblidlich trant ift, um es in langer, verlustreicher Krankheit zu ers halten. Auch bei Menschen wird dieses "Jaubermittel" in Sorm eines Strobzopfes bie und da probiert. — Uralt sind diese Bräuche und zeigen, wie mit dem Verfall des alten hoben germanischen Glaubens eine wahr= scheinlich ursprünglich tieferfaßte Sinngebung



Anlaß zu übler Jauberei und schlechtem Abersglauben wurde. Schon das salische Gesetz (5. Jahrh.) erklärt das Kestelknüpfen als eine heidnische Sitte. Und im Bußbuch des Bischofs Burchard von Worms steht die Frage: "Sast du, wie es gottlose Menschen tun, Verknotuns gen geschnürt, um das Vieh vor Seuchen und Absterben zu schützen? In Sessen nennt man heute noch die in den Kalkputz der Zauswände eingeritzten Jauberknoten "Wodansknoten".

Meben dem unentwirrbaren Mestel haben die Jauberknoten meist eine schöne symmetrische Jorm. Sie ist sehr verschieden, je nach der Wunschrichtung des betreffenden Binders. Als Grundlage der Bindung wird immer das Sinnzeichen genommen, dessen Sinninhalt als erstrebenswert gilt, bzw. es werden mehrere Sinnzeichen zu einem Jauberknoten vereinigt.

Im obigen Jauberknoten erkennen wir vier obal=Runen, die zu einem Rechtkreuz mit ins liegender Raute verknüpft sind. Alle diese Sinnzeichen weisen darauf hin, daß hier ein — Wunschzeichen für eine glückstiche Geburt — vorliegt.

In diesem Jauberknoten sehen wir das Uns endlichkeitszeichen (die liegende Acht) und das

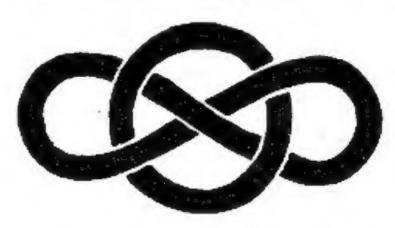

Jeichen der Gemeinschaft, der Treue, des Lebens (den Kreis bzw. den Ring) ineinander versschlungen. Zier ist also der — Wunsch zur Bindung einer Leben und Tod übers dauern den Schegemeinschaft — zum Ausdruck gebracht. Bezeichnend ist, daß sich dieser Jauberknoten auf einem Schmuckstück der Witingerzeit befindet, einem kleinen Sams mer Thors (mit dem nach der Scha eine Schegeweiht wurde), das an einer Kette um den Sals wahrscheinlich als Talisman getragen wurde.

Noch häufiger als das eben besprochene Jeichen ist dieser fast gleiche Jauberknoten in der Volkskunst anzutreffen. Die Raute, das Jeichen für den lebenspendenden Schos des Weibes, ist hier mit dem Unendlichkeitsmal



verknüpft. Daraus ergibt sich der Sinninhalt — die Bindung zu einem oft gebärenden Mutterschoß — oder anders ausgedrückt — der beschwörende — Wunsch nach reichem Kindersegen —.